

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

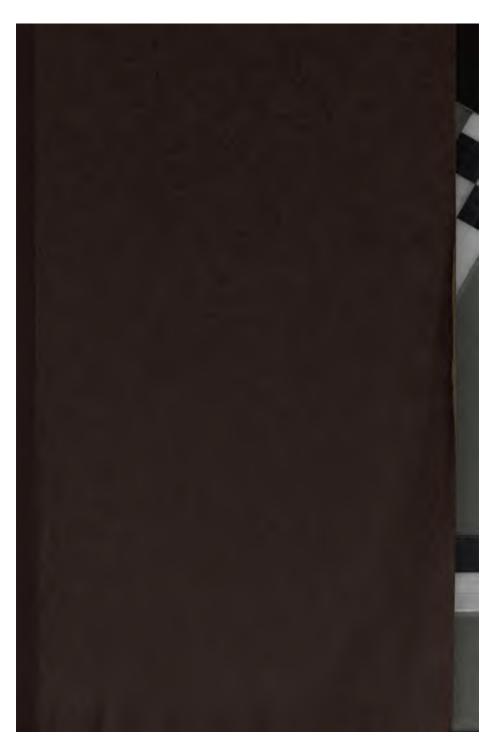

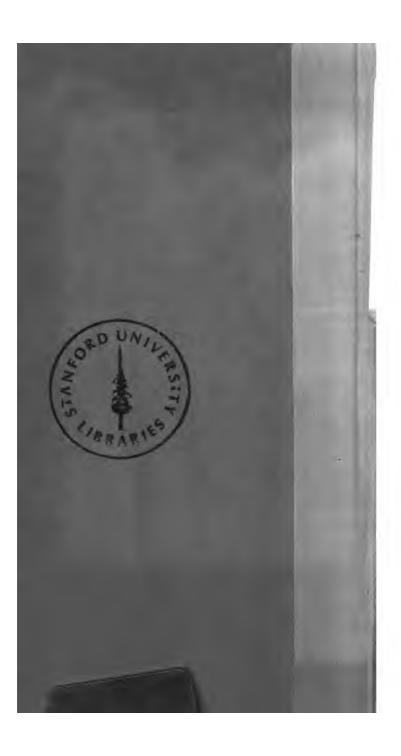





BUT.

# Literatur,

Aunst:

unb

Lebens . Theorie.

Bon

Dr. Ernst Freih, v. Feuchtereleben.

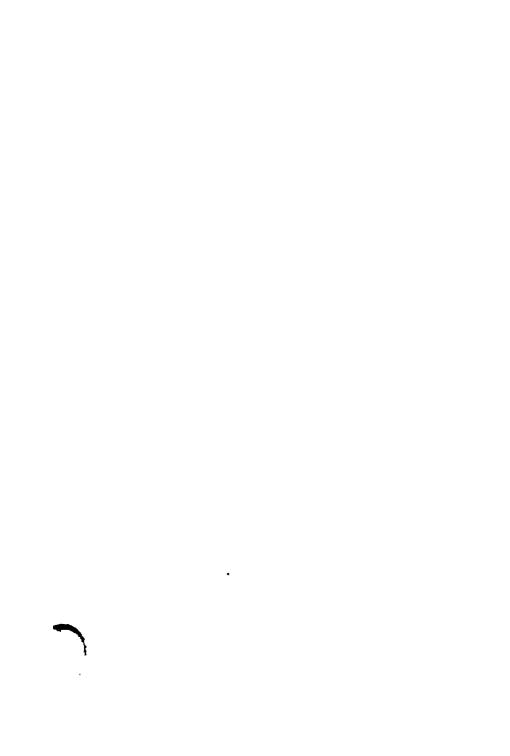

Beiträge

<sub>å</sub> u r

Literatur,

Runst:

und

Lebens : Theorie.

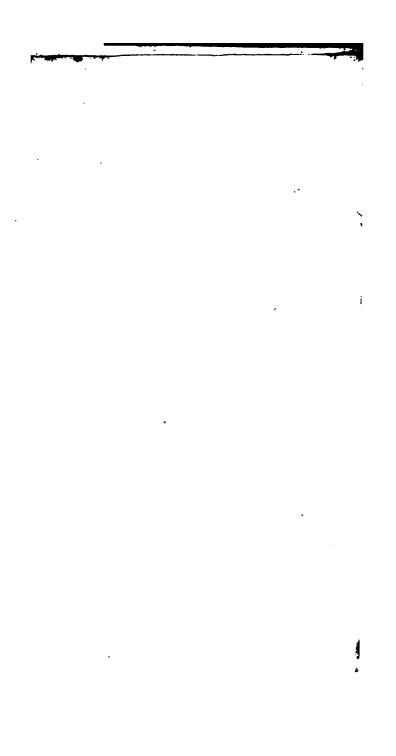

# Beiträge

zur

# Literatur,

Runft:

unb

Lebens: Theorie.

**B**on

Dr. Ernst Freih. v. Feuchtersleben.

Non fumum ex falgore, sed ex fumo dare luccin Cogitat Horat.

### **Wien 1837.**

Bei 3. G. Ritter von Moble's We. und Braumuller. Graben 1144.

|     |           |      |            |      |      |      |     |     |      |     |    |            |  | ; | Seite      |
|-----|-----------|------|------------|------|------|------|-----|-----|------|-----|----|------------|--|---|------------|
|     | Natur un  | þ    | <b>e</b> t | ņl   | in   | de   | 7   | Ral | erei | i . |    |            |  |   | 300        |
|     | Die Wier  | ıer  | Я          | un   | ftaı | ıefi | eAu | ıng | i.   | 3.  | 18 | <b>3</b> 6 |  |   | 310        |
| IV. | Aphoris   | s m  | e r        | 1    | •    |      |     |     |      |     |    |            |  |   | 337        |
|     | Bum Ber   | [tå: | ndı        | ıiff | e    |      |     |     |      | •   |    |            |  |   | <b>339</b> |
|     | Wiffensch | ift  |            |      |      | •    |     | •   |      |     |    |            |  |   | 342        |
|     | Kunft     |      | •          | •    |      | •    |     | •   |      |     |    |            |  |   | 361        |
|     | Leben     |      |            |      |      |      |     |     |      |     |    |            |  |   | 366        |

# Ginleitung.

— Botenpflicht ift sprechen. Damit gut. Goethe.

Ein Theil dieser Auffage, in periodischen Blattern, (zumal in den Blatt. f. Literat. zur Destreich. Zeitschrift für Geschichte und Staatskbe.) bereits mitgetheilt, hat sich einen Kreis benkender und strebender Freunde erworben. Diesen Kreis zu erweitern, und demselben vom eignen Streben und Denken eine klare, auf ein Ganzes deutende, Rechenschaft abzulegen, — war, einem so wenig gehoffzten Ersolge gemäß, der verzeihliche Wunsch des Verfasesen, und der Grund zur Veröffentlichung der vorliegens ben Bogen.

Die vorhandenen Arbeiten wurden gesichtet, abgekurzt, wo sich gelegenheitliche Zusätze fanden, erweitert und ergänzt, wo es das Wesentliche galt, — vermehrt, genauer bestimmt, geordnet, untereinander verbunden, die Lucken ausgefüllt, die Formen so viel als möglich Sinem Typus genahert, und babei die hinsicht auf ben Einen Hauptzweck nie aus dem Auge gelassen; so, daß wohl zu hoffen ware, einem wohlwollenden, verständigen Lefer werde Sinn und Absicht des Ganzen, bei einiger Bemuhung, tein Rathsel bleiben.

Einige Bemuhung aber vom lesenden Publikum verzlangen, heißt unhöslich seyn und unste Zeit verkennen. Der Kritiker, über die Zumuthung lächelnd, einem Autor auf seinen Lebenswegen nachzuspüren, halt sich an die Borrede, die der neue Koch als Probegerickt des ganzen Essens ihm vorzusezen verbunden ist; aus dieser Assetzte schmeckt er die Schule heraus, zu welcher der Koch gehört, — und die Gaste, sodalb ihnen der Herold die Schule namhaft gemacht hat, wissen sofort, woran sie sind. Denn ein Mensch ist verstanden, sodalb man weiß, in welche Koterie er gehört. Das ist die Weisheit unster Tage.

Œ.

Bei diesen Umständen thut man wohl am klug=
sten, wenn man dem kritischen Ritter lieber selbst auf
ben Sattel hilft; wenn man eine Einleitung schreibt,
wodurch man ihm das lästige Studiren des ganzen Bu=
ches erspart; und wenn man in dieser Einleitung sein
Geschäft anticipirt, und dem guten Publikum offenherzig
sagt, zu welcher Gattung Autoren man gehört. Damit aerspart man den Bielen, die gleich ganze Gattungen vers

werfen, gar manche Zeit, die am Spieltische weit fruchtbarer zu verwenden ift. Man braucht also, um unfre Auffage zu würdigen, nur die folgenden Zeilen zu überblicken.

Wenn wir aus den Verwirrungen des socialen Lebens, die uns immer wuster umschlingen und unser reines, tiesstes Selbst immer mehr zu trüben und endlich völlig, daß wir es selbst nicht wieder erkennen, zu versinstern drohen, — uns in die Ruhe verheißenden Regionen der Kunst und des Wissens zu slüchten gedenken, — so sinden wir hier ein Chaos, noch hoffnungsloser als jenes, das uns herein trieb; hoffnungsloser, weil feinere, geistige Gewalten es geschaffen haben und thätig sind, das Verwickelte durch neue Verwicklungen für immer unauslösbar zu machen. Wir müßten an unsern heiligsten Hoffnungen verzweifeln, wenn wir nicht wüßten, daß die Finsterniß aus sich selbst, auch ohne es zu wollen, das Licht gebärt.

Die Bucher haben aufgehort, Denkmale und fruchtbares Lebenserbtheil weiser und großer Menschen zu sepn, seit sie zur Waare geworden sind. Auch ist die Menge der Waare zu groß, als daß nicht Schäsmeister nothig wurden, sie zu tariren, ihre Sorte, ihren Werth zu bestimmen. Diese Schäsmeister, die selbst nicht erzeugen,

fondern nur fortiren, schaffen bas, mas wir Literatur nennen, und haben bas Chaos auf ihrer Seele, bas uns Werfen wir nun einen Blid auf bie neueften Chorageten biefer Gilbe, um zu untersuchen, wie fie es anfangen, die Bermirrung zu veremigen, fo finden mir bald ben Rern bes Uebels. Er liegt barin, baß fie lebren, fatt zu lernen. Die gange Literatur ift eine Unftalt jur Bilbung. Bas felbstftanbige Geifter ichaffen, ift Element, welches fordernde Talente für fich und die Belt gur Rultur verarbeiten. follten. Wahrheit follen wir fuchen. Lefen wir Alles, mas die eblen Schopfer der Rritik in unfrer letten großen Epoche über Literatur gearbeitet und uns hinterlaffen haben, fo finden wir, daß fie alle in biefem Sinne gebacht und gewirkt. Leffing, Berber, Goethe, Schiller, erscheinen in ihren Schriften gur Lite ratur als Suchende, Lernende. Gang anders die Ariftar= chen ber jungsten Beit. Sie suchen nicht mehr, sie baben gefunden; fie lernen nicht mehr, fie lehren; forbern wollen fie weder Andre, noch fich; Andern wollen fie imponiren. fich verherrlichen; und so verbunkeln fie fich und ber Welt auf ewig das Muge, und es nachtet immer tiefer.

Bei einer solchen Lage ber Dinge kann es verfehlt genug erscheinen, die babylonische Verwirrung dadurch, baß man seine eigene Sprache mit darein erschallen läßt, noch zu vermehren; aber manchem Denkenben wird es anders scheinen. Gerade ba, wo sich die Wege des Labyzrinthes am bunkelsten verschlingen, wird die redliche Stimme eines Führers am wunschenswerthesten; je größer das Chaos, besto nothiger solche, die orientiren. Und zu diesen wunscht der Versasser dieser Blatter gezählt zu werden. Das ist der Standpunkt, auf den er sich stellt.

Allein wer entscheibet über ben Beruf zu einem folchen Umte? wer bestimmt, was Unmagung, was rebli= cher Wille und Ginficht fep? Sagt nicht Jeber, ber uns auf neue Jrepfade lockt, daß er gekommen fen, uns ben Weg der Wahrheit zu weisen? Ich glaube, daß biefe Fragen weit leichter zu beantworten find, als es scheint. Wenn in dem, mas der Verheißende spricht, feine Parteisprache anklingt, wenn vielmehr der reine Wohllaut redlicher Gefinnung barin zu erkennen ift (und ift biefer fo leicht zu verkennen?), wenn er überall beweift, bag er fabig ift, die Borguge murbiger Geifter gu ichaten, bas vorhandene Große und Gute ju murdigen, fatt es berabzuziehen, - und endlich, als Resultat und lette Beståtigung: wenn es bem benkenben, unbefangenen Lefer. wahrend er Blatt nach Blatt überfinnt, heller vor ber Seele wird, und Rlarheit fich über die Begenftande ausgießt, - bann hat fich ber Schriftsteller legitimirt.

Dann burfen wir ihm wohl trauen, ihn wenigstens horen. Horen? Sa, da liegt es eben. Wird die Kille, reizlose Stimme des Wahren auch gehort werden in dem Larme, den Aberwis und Leidenschaft verbreiten? Frage sich so, wer will. Mir schien es da, wo Alles durcheinanderbraust, gerade am geziemendsten, daß auch der seine Ungertrübten Blickes bewußt ist. Sollen nur die Lugen das Wort haben, und das Gute, das Echte soll für ewig schweigen? Werfet immer den goldenen Samen auf die wüsten Fluren hinaus! irgendwo ist noch unzertretenes Erdreich; da wird er aufgehen und sich verhundertsachen.

Wer sich nun solche Aufgaben geseth hat, und barüber nachdenkt, wie sie zu losen sind, dem wird es klar, baß, was das literarische Treiben betrifft, zwei Wege vor ber Hand einzuschlagen sind, die auf die rechte Straße führen. Der Eine ist das Festhalten dessen, was Großes und Echtes schon unter uns vorhanden ist, damit es erkannt, genossen, studiet werde, und nicht verloren sep. Eine lebhaste, stürmische Jugend, die immer von vorne ansangen will, seht sich gern übermüthig an die Spige, und verdrängt, was hin gehört. Aber damit kommen wir nicht vorwärts. Nie hat übertriebene Autorität des wahrhast Großen so geschadet, als Verachtung aller Au1

í

torität. Autorität ist der Hebel der Bildung. So wirkte der Bater, die Mutter auf und; und wollen wir im Kreise den Kiteratur auch Bildung erlangen, so mussen wir auch hier Bater und Mutter ehren. Nichts ist hierin so hinderlich, als die Parole: Modern. Als ob das Höchste, was die Menscheit aus sich entwickelt, das geis stige Besithum, der Mode unterworsen wäre! Die Sturm= und Drang=Periode war immer, weil immer eine Jugend war; "Die Naturgemäßen" — sagt die geistreiche Rahel — "heißen jest Genies. Dies nennt man der ständig fort die alte und neue Beit." Am Naturgemäßen lasset uns also sessibaten, unbekümmert, od es veraltet heiße, oder modern!

Der zweite Pfad in's Freie, von bem ich oben sprach, ist die Richtung vom Leben aus, in's Leben. Das Leben muß die Probe über ben Kalkul der Literatur ziehen, und vom Quell des Lebens mussen schopfen, die da geben, und die empfangen. Im Leben sehe ich Heil für Kunst und Wissen; in der steten Hindeutung auf diesen Pharus die Pflicht des Steuermannes.

Diese beiben Wege nun find in ben nachfolgenben Auffagen einzuschlagen versucht worben; ob auch bas früher geforberte Gelbstitreben bes Autors aus ihnen bemerkbar wird, wird ber geneigte Leser entscheiben. Ich wurde sie,

um biese Eigenschaft auszubruchen, "Studien" betitelt haben, wenn ich nicht besorgt hatte, eine so ernsthafte Miene auf dem Titelblatt wurde mir schon im Boraus bie Gunft eines Publikums entwenden, das doch eigentlich Bucher nur zur hand nimmt, um der Pein eines lebenzersftörenden Ennui's, für eine Stunde, zu entfliehen.

Das Wort Publikum erinnert mich, daß ich, da ich es einmal übernommen, meinen Standpunft felbft zu bezeichnen, schulbig bin, auch noch bas Publikum naber zu bestimmen, bas ich mir bei Ausfüllung biefer Blat= ter gegenwartig gebacht habe. Denn wer für Alle ichreis ben will, schreibt fur Niemanden. Und doch gestehe ich meine Verlegenheit, indem ich mich hieruber erklaren foll. Ich weiß nur so viel, daß ich Alles, was Zunft und Gilbe beißt, mir aus meinem Auditorium wegebantasirte, und eine warme, lebhafte, thatige Theilnahme an beffen Statt fubstituirte. Anders also mußte ich das Publikum, bas ich mir muniche, nicht zu bezeichnen, als: die Freien, Strebenben. Frei von jeder voraushemmenden Bedingung, strebend und durstend nach dem lebendigen Wasser der Bilbung. Dag es beren noch gibt, barauf beruht bie Hoffnung ber recht wollenden Schriftsteller, die Soffnung der Men= ichen überhaupt, ber bentenben, thatigen, guten!

, s. t

## I.

# Aritik und Literatur.

Schaffen muß Beruf und Luft fewn!
Auch Somer schuf mit Bewuktsenn, —
Aber nicht nach Theorie'n.
Seht! das tremt uns von den Alten:
Zene lernten aus Gestalten
Sich Geses und Regel zied'n;
Wir verlangen, daß aus Sägen
Kunstgebilde sich entfalten.
Nun, so laßt die Zeiten walten —
Laßt uns literarisch schwäßen!

fondern nut fortiren, ichaffen bas, mas mir Literatur nennen, und haben das Chaos auf ihrer Seele, das uns Werfen wir nun einen Blick auf bie neuesten Chorageten biefer Gilbe, um zu untersuchen, wie fie es anfangen, die Berwirrung zu verewigen, fo finden mir balb ben Rern bes Uebels. Er liegt barin, bag fie lebren, ftatt zu lernen. Die gange Literatur ift eine Unftalt Was felbstftanbige Geifter ichaffen, ift zur Bildung. Element, welches fordernde Talente für sich und die Welt gur Rultur verarbeiten follten. Wahrheit follen wir fuchen. Lesen wir Alles, mas die edlen Schopfer ber Kritik in unfrer letten großen Epoche über Literatur gearbeitet und uns hinterlaffen haben, fo finden wir, daß fie alle in biefem Sinne gebacht und gewirkt. Leffing, Berber. Goethe, Schiller, erscheinen in ihren Schriften zur Literatur als Suchende, Lernende. Ganz anders die Aristar= den der jungsten Zeit. Sie suchen nicht mehr, sie haben gefunden; fie lernen nicht mehr, fie lehren; fordern wollen fie weder Andre, noch fich; Undern wollen fie imponiren, fich verherrlichen; und so verdunkeln sie sich und ber Welt auf ewig das Auge, und es nachtet immer tiefer.

Bei einer solchen Lage der Dinge kann es verfehlt genug erscheinen, die babylonische Berwirrung daburch, bag man seine eigene Sprache mit barein erschallen läßt, noch zu vermehren; aber manchem Denkenben wird es anders scheinen. Gerade ba, wo sich die Wege des Labyzrinthes am bunkelsten verschlingen, wird die redliche Stimme eines Führers am wünschenswerthesten; je größer das Chaos, besto nothiger solche, die orientiren. Und zu diesen wünscht der Versasser dieser Blatter gezählt zu werben. Das ist der Standpunkt, auf den er sich stellt.

Allein wer entscheibet über ben Beruf zu einem folchen Amte? wer bestimmt, was Unmagung, was redlicher Wille und Ginficht fen? Sagt nicht Jeber, ber uns auf neue Frepfade lockt, bag er gekommen fen, uns den Weg der Wahrheit zu weisen? Ich glaube, daß biese Kragen weit leichter zu beantworten find, als es scheint. Wenn in bem, mas der Berheißende fpricht, feine Darteisprache anklingt, wenn vielmehr ber reine Wohllaut reblicher Gefinnung barin zu erkennen ift (und ift biefer fo leicht zu verkennen?), wenn er überall beweift, baß er fabig ift, die Borguge murbiger Geifter ju ichagen, bas vorhandene Große und Gute zu wurdigen, fatt es berabzuziehen, — und endlich, als Resultat und lette Beståtigung: wenn es bem benkenden, unbefangenen Lefer, wahrend er Blatt nach Blatt überfinnt, heller vor ber Seele wird, und Rlarheit fich über bie Begenftanbe ausgießt, - bann hat sich ber Schriftsteller legitimirt.

. • · . · -• **v** .

### Die Kritik.

— Kann die Formel Leben je bereiten? Grillparzer.

Warum schreiben wir benn eigentlich Kritiken? und warum lesen wir sie? ist Kritik überhaupt nicht am Ende überslüssig? und, wenn sie's nicht ist, wer gibt uns eine Kritik ber Kritik? wem sollen wir glauben? der Autoriztät wohl nicht? also hat echte Kritik ihr Kriterium in sich? welches ist denn bieses? ja was ist denn im Grunde Kritik?

Das heißt mehr in Einem Athem gefragt, als man, ohne ein Buch zu schreiben, in Einem Athem beantworten kann. Und jest so zu fragen! jest, da die Kritik tängst da ist, ausgebildet, wirksam, verbreitet, beliebt, mächtig, ja einstußreicher als die kritisirte Literatur selbst — jest sollten diese Fragen nicht barock scheinen? sollten nicht post sestum kommen? ich weiß es nicht; aber das

weiß ich, baß ich im Publikum sie fragen gehort habe. Und ob es praktischer ist, über bas Werbende ober aber bas Gebilbete zu ressektiren, entscheide die Geschichte. Nachbem die Poesse ihre Wunder geschaffen und hingesstellt hatte, da ruhte bas Auge des Griechen mit sinnendem Wohlgefallen auf ihnen, und an diesem herrlich Borhandenen entwickelte der Stagirite seine Gesehe. So scheint es nun an der Zeit, über Kritik zu reden, ihr Wesen, ihre Verhältnisse, ihr Geseh zu studiern, — weil sie als fertige, lebendige Erscheinung vor uns liegt. Beiträge zu solchen Studien wunsche ich in Folgendem zu geben.

Die ersten jener Fragen führen auf das Berhälfniß bes Kritikers zu sich selbst, und auf das wechselseitige zwischen ihm und Publikum; die letzten auf ein Ideal der Kritik. Bor Allem muß die letzte beantwortet werben; vielleicht ergeben sich dann die Lösungen der erstern von selbst.

Das griechische Stammwort beutet freilich auf ein entscheibendes Urtheilen, — auf ein Richten hin; allein es schließt auch ben Begriff des Sichtens, des Erkennens in sich: und wenn wir den Zustand unsere Literatur vor

Mugen haben, fo bemerten wir alebalb, bag wir bei bem Borte Kritik bei weitem nicht stets an bas literarische Korum benten, sondern überhaupt Alles darunter begreifen, mas über Gefchriebenes und Gedrucktes gefchrieben und gedruckt wird. Bwifchen ben Produzenten und Benießern bewegt fich eine emfige Schaar zubereitenber Roche: wir nennen sie Rritiker; zur Legion ift ihre Bahl angewachsen, ihre Herrschaft zur Tyrannei; man ruhrt keine Schuffel an, die fie nicht gezudert haben. Bierin ichon find ihre Bezüge zu Autor und Publikum praftabilirt: fie ftehen als Bermittler zwischen Beiben. Jenen follen fie studiren, erfassen, und wenn sie ihn haben, bem . Dublikum zu nahern suchen, indem sie, je nachdem es Noth thut, feine Lucken ergangen, feine Eden burch Er-· flarung runden, feine Dunkel hellen, feine Große überfcaubar, feine Eigenheit, burch Ueberfetung, ber Menge mundgerecht machen; das Publikum follen sie gegen den Schriftsteller vertreten, ihm beffen Beburfen, Bermogen und Wollen verdeutlichen, damit seine Klamme nicht ein= fam verlobere, fondern Fruchte zeitige. Schon ergibt fich hieraus die erfte Pflicht bes Referenten (benn allerdings entspricht dieser Titel mehr bem Umte, beffen Umfang wir eben bezeichneten); fie heißt: Uchtung; Uchtung vor bem Berfasser, Achtung vor bem Publikum. Dhne sie,

wie soll er in Jenen eingehen, wie soll er dieses vertreten, daß es dem Autor nicht verächtlich werde? Wie soll das Publikum sich selbst respektiren ternen, twenn es nicht respektirt wird? Englische und französische Kritiker beken=
nen und besolgen diese edle Maxime; warum gestatten nur wir Deutsche, daß Rezensenten uns für Narren hal=
ten? daß der literarische Sansculottismus seine Fahne aufpslanze, und das Chrwürdige, das Schöne beschmutze?
daß Soi-disants Genies, die "Alles gleich weg haben," die Frucht eines mühevollen, jahrelangen Reisens aufknacken wie eine hohle Nuß? warum mussen unser Dichter mit Grillparzer klagen:

War eine Wiefe, wo ich Blumen pfludte,
— Die Rinderzucht d'rauf hingetrieben, frisch!
Wo nur ihr Fußtritt in den Boden brudte,
Lag Schlamm und Gras in ekligem Gemisch:
Was nicht zu sagen, davon ging die Rede,
Was auszusprechen nicht, das sprach ihr Wort; u. f. w.

Warum muffen wir die Wahrheit dieser Anklage so bitter fühlen? warum werden an den Kritiker allein nicht die Forderungen gemacht, die jede gute Gesellschaft an den Menschen macht? soll er, der uns bilben helsen soll, allein ungebildet senn durfen? ja, er bilde sich nicht einmal ein, zu wirken, wenn er seiner Robheit behaglich die Zügel schießen läßt; für den Moment wirkt er vielleicht,

geinem Namen, feinem Buchhandler, feiner Sattion gu tieb. - aber auf die Dauer gewiß nicht; benn die vox populi wird einmal mundig, und, wird ein anderes Gericht ergeben laffen, wobei ihm nicht wohl zu Muthe fevn wird: bie Schonung aber, bie Magigung, bie Ehrfurcht haben noch nie fehlgesprochen. - Go viel von biesen Berhalt= niffen bes Beurtheilenden; er hat aber auch eines zu fich Nicht nur den Autor, nicht nur ben Lefer, auch fich felbst foll er fordern, indem er sich Rechenschaft über bas Gelefene ablegt; indem er diefe Rechenschaft ju einem Ganzen ausbilbet, das nun auch ein Werk fevn und barstellen soll. Er muß also seine Stellung gegen ben Schrift steller und gegen bas Publikum richtig beurtheilen; bas beißt: er muß fich felbft erkennen. Db er gum Rritiker berufen ift? wird hierbei bie erfte Frage fenn. bieruber nur praktische Ginsicht in eine Sphare ber Bilbung, und Darftellungsgabe, entscheiben, liegt mohl am Tage. Ich kann hierin mit Bauernfeld nicht gang übereinstimmen, ber in einem vortrefflichen, aus dem innersten Gefühl beffen, was Noth thut, hervorgegangenen Auffape (in Nr. 7, Jahraana 1835 für Literat., Kunst und Kritik. gur Deftreich. Beitschrift fur Geschichte = und Staatetbe.) ju wunschen scheint, daß nur ber bereits Unerkannte bas Richtschwert in die Hand nehme. Man kennt ben

Lowen an der Rlaue; und, ba es vielleicht bloß fritische Naturen fo gut wie bloß produktive gibt - wie follen jene fich Anertennung verfchaffen? Gine Riftle muß boch bie erste senn; ich aldube vielmehr mit Gothe: bas wer mit Liebe treulich einem Gegenstand Sabre lang anhangt, bas Recht habe zu reben, und wenn gar Niemand feiner Meinung mare. Ein Unberes aber glaube ich mit Bauernfeld: daß nur, wer praftifche Ginficht habe, befugt fen, über einen konkreten Gegenstand zu reben. Mit welchem " Gewinn horen wir einen Grillparzer über dramatische Runft fprechen, - wie unbefriedigt bagegen lagt uns bas Urtheil bes bentenbften, gelehrteften, aber unpoetischen Po-Inhistors, über bichterische Schöpfungen! Das Sprichwort: man foll über nichts reben, mas man nicht beffer machen tann, ift nicht fo übertrieben, als man gefagt hat; nur bas Wortlein "beffer" mag ausbleiben, und bann ift die Wahrheit übrig, daß nur ber vollständig aufzufaffen und barguftellen fabig ift, ber in bas Beheimniß bes Machens eingeweiht ift: eine Wahrheit, die Schillern nach mubevollen Unstrengungen klar warb. zweite Korberung, die man an den Kritifer wohl machen barf, ift die, daß er lesen konne; und wie Wenige kon= nen es! Sich gang in's Buch hineinteben, bem Dofterium feiner Zeugung und Geburt nachlauschen, heuristisch

biviniren, fich felbft verlaugnen, wie Sofrates ben Beift Beraklits aus bem Buch aufbeschworen, - kann, will bas Jeder? - Ift aber nun der Beruf entschieden, fo · wird ber Rezensent im bestimmten Kalle vorerst zum Aus tor fein Berhaltniß festaustellen suchen. In biefem ichon murgeln breierlei Urten ber Rritit; benn ber Rrititer ftebt entweder uber bem Autor, und das gibt den Urtheilspruch. bie Rritit im engern Ginne; ober er fteht neben bems felben, auf gleicher Stufe ber Bilbung, und bas gibt bie Unficht, die barftellende, entwickelnde Kritik; ober er fühlt fich unter bem Schriftsteller, und ba mare freilich bas Schweigen am rathsamften; indes mag, bei folder Stellung, die Beschreibung beffen, mas bas Buch in ihm wirkte, für ihn, für andere Lefer, ja für den Berfaffer, nicht ohne Nuben senn. Nach Feststellung biefes Standpunttes wird der Regenfent baran gehen, fich vorerft felbft aber bas Gelefene Rechenschaft abzulegen. Er febe, welche Methobe ihm babei zu Statten fommt. Kur Berte ber Poefte hat Gothe zu diesem Behufe ein Schema porge= fchlagen (man febe Bb. 45. ber Duobez-Musgabe), worin fie nach Naturell, Stoff, Gehalt, Behandlung, Form und Effett furg zu bezeichnen maren; nur ift babei bloß bas Allgemeinste auszusprechen; für bas Individuelle eines wahren Kunstwerks mochte es bei weitem nicht hinreichen.

Mit foldem Ernft aber muß man zu Berte geben, wenn man ehrlich und nublich fenn will. Kerner bat er frinen Sinn unbefangen gut offnen, und bas Wert rein und obne Borurtheil auf fich wirken zu laffen; nicht aber ber verberblichen Marime moderner Boiluffe zu folgen: "Jebes Menschenwerk hat seine Licht und Schattenseite; zeige ich bloß jene, so balt man mich fur schwach; spur' ich biefe auf, fo glange ich und behage." Gine Rritit in bie fem Sinne wird wenig Licht auf's Werk, viel Schatten auf den Rrittler werfen. Ubgesehen vom Feindlichen und Bemmenden jenes Ausspruchs (benn wie foll bei einer folden, im Poraus offensiven Stellung bas Große wir fen?) ist er auch nicht einmal mahr; benn bas vollenbete poetische Produkt ift kein Menschenwerk, im gemeinen Sinne bes Bortes; es lofet fich als Bluthe vom Stamme bes bichterischen Dasenns, und ift frei von den Mangeln. benen ber Dichter als Mensch allerbings unterworfen bleibt. Diese Unficht ift wahr, und muß dem Kritiker beilig fenn. Er fchreibe auch nicht, um fich zu produziren. um fein Biffen, feinen Stol, feinen Bis zu geigen, feine Unfichten auszukramen, fein Derg auszuschutten; er gebente, bag bas Buch, welches vor ihm liegt, fein eigents liches Objekt ift, und Bermittlung feine einzige Aufgabe. Wenn er diefe loft, fo hat er alle feine Sahigkeiten auf's

Schonfte bethatigt; er hat ben Lefer geforbert, und bas muß ihm biefer im Stillen mehr banten, als wenn er burch Poffenreifen und Schmaben fich jum Therfites, und ben Lefer gu noch mas Schlechterem erniebrigt hatte. indem er ihm zu verstehen gibt, bag er ihm schabenfrobes Behagen an ber Schwache bes Nebenmenschen gutraut. So auch habe er nicht ben Mann, sondern bas Buch vor fich; nicht mas Jener für Kahigkeiten und Renntniffe beweise ober nicht beweise; nicht wie es mit feinem Charatter moralisch ober burgerlich ftebe, fen fein Augenmert, fondern: mas in bem Buche fteht; es mußte benn biefes ohne jenen durchaus nicht zu begreifen fenn, wie es z. B. bei der Lprif meift der Fall ift, welche die Bluthe eines individuellen Daseyns darftellt, wie es bei jenem Autor ber Kall ift, der in jedem Blatte den Abdruck feines Gelbit gibt, beffen gange Bilbung einen Rreis bezeichnet. wo ein Segment ohne bas andere frumm und unbegreif= lich ift. "Ein Autor, - fagt einer ber ehrwurdigften unter ihnen - gibt mit feinem Buch einen Theil feiner Seele . bem Dublifum Preis. Er offenbart nicht nur, womit fich sein Beift angelegentlich beschäftigte, mas er für Zweifel und Auflosungen im Gange seines Lebens fand, mit benen er fich bekummerte ober aufhalf; fonbern er rechnet auch (benn mas in ber Welt batte es fonft

für Reig. Autor zu werben, und bie Ungelegenheiten' feis ner Bruft einer wilben Menge mitzutheilen?) r er koniet auf Einige, vielleicht Benige benin im Labprinth ihrer Sahre ahnliche Ideen wichtig wurden. Mit ihnen be= fpricht er fich unfichtbar, und bieg unfichtbare Rommergium der Beifter ift die größte, die einzige Bohlthat ber Buchdruckerei." Bu diefen Ginigen, Benigen, nur nicht zu iener wilben Menge zu gehoren, bas fen ber Beruf. bas der Stolz des Kritikers! Wenn er alle biefe Korberungen erfüllt, so werden wir bald begreifen, daß fein Wirten feineswegs getraumt, bag bie Rritit feineswegs überfluffig, fonbern, menn auch nicht fur ben Geniegens ben, boch gewiß fur ben Schaffenben und Lernenben Lebend und fruchtbar ift. Und fo hatten fich alle Fragen am Eingange biefes Auffates bem Beiterbentenben mobl sur Genüge beantwortet.

Sollen nun aber die Eigenschaften ber Kritik genauer betrachtet werden, so durfen wir nicht vergessen,
baß diese vielfach ist, je nach den Objekten, die sie behanbelt. Denn weit andere Forderungen macht man mit Recht an die Beurtheilung philosophischer, als an die poetischer, historischer, technischer und anderer Werke; und in diese einzugehen, wurde hier zu weit führen; genug, wenn wir und über jene Punkte verständigen, die von einer jeden Kritik zu fordern sind; wiewohl wir nicht Ungnen, daß wir in diesen Zeilen vorzüglich die Beurtheilung dichterischer Erzengnisse, im Auge haben; denn bei andern handelt es sich erstens und letztens um Se Wahrheit: und hat der Kenner in ihrem Lichte gerichtet, so sind wir zufrieden, und mateln nicht an seinem Morte.

Wenn ich die Kritik im Allgemeinen betrachte, nach ihrer innern Form (die außere mag nun die gewöhnliche, ober epistolarisch, wie z. B. Enks Briese über Faust, ober bialogisch, z. B. Götter, Helben und Wieland, ober wie immer seyn); so bemerke ich beiläusig solgende Barietäten, von denen ich jedoch die sehlerhaften, als: die oberstächeliche, die miswollende, die absprechende, die sich produziende, die vandalische, die pedantische, die schweichelnde, bie einseitige, die über den Leisten gearbeitete, die seitwarts vom Gegenstande, schweisende, die beschränkte, u. dgl. aussschließe, und nur die gultigen ausnehme; ohne jedoch dem Leser zu wehren, nach seiner Kenntnis neue hinzuzzusügen.

Die befchreibende Rritif gleicht, um mich frems ber, bezeichnender Worte zu bedienen, bem Tageslicht; ins bem fie die Gegenstande aller Art mit einer heitern Gleichs gultigkeit beleuchtet, und fie eben badurch jedem Urtheile



gu fculbiger Burbigung, ju erhebenber Startung im Rechten bargulegen, - ba wird unfer Referat panegp= rifch, im ebelften Singe bes Ausbrucks. -Alle großen Runftwerte, bie ber Begeifterung ihren Urfprung, der besonnenen Meisterschaft ihre Bollendung banten, tonften nicht wohl anders als auf diese Weise behandelt werben, ba die Rebe bes gewöhnlichen Berkehrs fich über ihr gemefnes Mag erheben muß, um eine Uhnung von der Wirkung jener Mittel zu geben, durch welche ber Runfts ler seine Wunder schafft. Sier ift es, wo der Referent nicht bloß mit dem Berftande zergliedern, mit der Phan= toffe fchmarmen, mit ber Empfindung rubren barf, wo er mit allen Organen zugleich zu vernehmen, mit allen wiederzugeben bat; benn alle fpricht bas Runftwerk an, und feine Darftellung beffelben, foll fie es anbers wiederspiegeln, muß felbft wieder ein fleines Runftwert fenn: lebendig, gang, eine, organisch, ein hoberes Dafenn ausbrudenb, und, wie es Leben aus Leben bilbet, begei= fternb. - Wenn ein Runftwerk folcher Sohe in die Sand eines gestaltenben Denters gelangt, fo entsteht die legislative Rritit; die erfte, die es gegeben hat. Nachbenn . fich namlich ber Berftand von ber erften Ueberwaltigung erholt und gleichsam befreit hat, erwacht die gewohnte, intellektuelle Selbstthatigkeit, und er fpurt bem Gefete

ŧ

nach, beffen Walten der Kunftler, mit ober ohne Bewußtfenn bethatigt hat. So hatte Ariftoteles die Bunber Aeschylos, Sophokles, Agathons vor sich, und an und in ihnen entrollte er die ewige Theorie. Wenn Schiller Burg gers und Matthissons Lyrik sich gegenüber stellte, so munichte wohl ber eble, nie unbillige Philosoph baburch nur feine damalige Unficht über bas Gefet ber Lyrik überhaupt in's Licht zu fegen, und lieferte so an zwei eben fich bietenden Erscheinungen, die ihm blog Behitel maren, ben Berfuch einer theoretifch vergleichenben Rritif. -Literatur=historisch wird diese Art, wenn vom Runft= werk ber Uebergang auf ben Runftler gemacht, und biefer in feiner Stellung zu feinen Beitgenoffen, zur Rultur feiner Nation, in feiner Wirkung auf biefelbe betrachtet wird. Die Rritiken der Auslander über unsere Autoren find meift in diesem Sinne abgefaßt, weil es ihnen vor ber Hand mehr um Berftandniß unferer Literatur als unferer Autoren zu thun ift.

Ift ein Buch von großem, reichem Gehalte, ber mittheilbar, und durch Mittheilung fruchtbar, aber im Werke selbst biluirt, verhüllt, oder auf irgend eine Art minder offenbar und genießbar ift, so macht sich die extraktive Kritik nothig, die den Kern herauszutasten und aus den Hulsen zu schälen versteht. Ein Fall, der

jumal bei wissenschaftlichen Hervorbringungen in Deutschaft land gar oft eintritt, und folche Kritiken sehr wünschende werth macht. Im Fach der Heilkunde z. B., mo so häusig eine fruchtbare Erfahrung in einen Brei von gelehrter Ostentation verkocht ist, wird sie zum Fortschritte unentbehrlich. Genau schließt sich ihr die resumirende an, die der Reserent meist zu eigner Erleichterung unternimmt, um das Resultat im Werden auf einen Blick zu überzschauen. Er legt diese Arbeit zu seinen Papieren, und bewahrt sich so das Rothige stets gegenwärtig, ohne mit dem Wiedertesen eines breit ausgeführten Ganzen Zeit zu verschwenden. Dieselben Bortheile schafft er, wenn er seine Synopsis veröffentlicht, dem Leser.

Alle bisher angeführten Arten der Kritik eignen sich für den Standpunkt des Referenten unter dem Autor vorzugsweise. Glaubt sich jener diesem ebenburtig, so wird er, in Bezug auf's Werk, entweder Yebereinstimmung, oder Widerspruch in sich empfinden. Aus der erstern geht dann die doktrinare Kritik hervor. Er hat namtich an des Autors Ansichten nichts zu verneinen, nichts zu andern, nichts zu loben — es sind die seinen; er ergreift mit Behagen den Anlaß, sein Kredo, als Begleizung einer verwandten Stimme, lauter in die Welt zu rufen. Sind die Meinungen des Versassers die des

Berichterstatters, scheinen sie aber biesem zu sehr burchs einander geworsen, so daß er fürchtet, die verworrenen Rlange mochten ununterschieden im Larm des Tages verhallen, so fühlt er sich zur ordnenden Kritik bestimmt, wofür er den Dank des Autors und der Welt erwartet. Merkt er Lucken im Werke, das er zu ordnen versucht, so glaubt er demselben einen Dienst zu thun, wenn er die Bahn der erganzenden Kritik einschlägt; so, daß dann sein Versuch, mit dem des Versassers zusammengenommen, erst ein befriedigendes Ganzes darstellt.

Glaubt er jedoch, bei gleichem Niveau, nicht ganz mit dem Buch harmoniren zu dürfen, so thut er am besten, sich zur bialogischen Kritik zu entschließen. Ich nenne so — abgesehen von der äußern Form — jenes Versahren, wo Ansicht an Ansicht, in freundlicher Zwietracht, frage und antwortweise, entwickelt und parallelissier wird, — wo dann das Publikum das eigentliche Forum ist, an welches appellirt wird. Eine fruchtbringende Unternehmung, die wohl auch öfters, statt des Absprechens und Aburtheilens, zu versuchen ware. Denn aus dem Austausch der Gedanken schöpft das Wissen, entquillt die Wahrheit. Nur wo Zusammenklang auf keinem Wege zu erzielen ist, wo der Widerspruch im Wesentlichen wurzelt (immer noch bei gleicher Höhe), mag und muß die

polemische Krisik gestattet seyn. Bu ihr wird Scharfe bes Intellekts, Kraft, Ueberzeugung, ruhiger Ernst, Sethste verläugnung für's Wahre, reine-Auffassung bes Fremben, Würbe und Gabe bes Vortrags gesorbert; auf daß aus bem Streite ber Krafte siegreich die Wahrheit sich verskare. Nie wage sich an diese Kritik, wer sich jener unserlässichen Eigenschaften nicht bewußt ist!

Bang anders jeboch verhalt fich die Sache, wenn ber Rritifer über dem Werke (beghalb nicht ftets über bem Autor) fteht. hier ift bas Urtheil am Plat; und bie eigentliche Rritik, die Rritik im engern Sinne findet Statt. Manche ber vorigen Arten wird auch hier angumenden fenn, mit veranderter Farbe, - menn ber Berfaffer nicht irrt, aber auf biefe ober jene Beife Begran= jung fund gibt, als: bie ordnende, bie erganzende; ba. wo er fich überhebt, mo er bie Schranken vernunftiger Gefetlichkeit durchbricht, tritt die Rritit als begrangenbe bingu, und ruft die voreiligen Stimmen gur Ordnung zurud. Da, wo Bahrheit und Jrrthum in einem, bem Autor wie bem Lefer gefahrbrohenden Anauel fich verschlingen, wo die alte Sophistit ihr tuckisches Res unter gewirkten, lachenben Teppichen ausspannt, - ba schlichtet bie berichtigende Kritik bas Chaos, — an Wirkung bie ebelfte von allen. Ein Spezimen berfelben haben wir

an Gothe's Berfuchen über Diberots Traftate von ber Karbe und von ber Beichnung; ein Spezimen, in welchem fich bie ordnende, berichtigende, polemische, erganzende und bialogifche Rritit zum geistvollsten Bangen runben. Allein, ein fo belikates Berfahren ift ben Ufurpatoren ber fritischen Throne zu unbequem, und unter ihrer Amtsmurbe: bas Rind sammt bem Babe ausschutten ift bequemer, fieht gigantifcher aus. - Wo aber ber Brrthum. wo die Luge, wo die Bosheit ihre Larve vor's Antlit nehmen, und fich ber Welt aufzudringen magen, ba eritt. mit ber Ruhnheit des bewußten Berufes, die enthul-Lende Rritit, die hohere Schwester der polemischen, berpor, und reift die Binde von den Augen der Betrogenen, benen sie zugleich ben Spiegel ber Wahrheit vorhalt\*). Wer gebenkt hier nicht mit bankbarer Chrfurcht unseres unsterblichen Leffing, beffen eigentlichfte Sphare biefes' Schlachtfeld des Lichtes und Rechtes war, auf dem ihn die Belt mit immer gleichem, edlem, raftlofem, beiligem Muthe tampfen und vernichten fah? Wenn überhaupt Deutschland bas Baterland echter und tiefer Kritik fich

<sup>\*) &</sup>quot;Die polemische Methobe — fagt ber gehaltvollste" Reprässentant echt deutschen humors, Sippel, — ist die Läusterung, das Sterben, die Berwefung in der Erkenntniß, ehe wir zu Licht und Leben kommen."

nennen darf, so war Lessing der Phonix, aus dessen Alche sie glorreich hervorging. In ihrer Flamme hat er sein Irbisches verbrannt und das Entge geläutert, — und aber die ewige Verpflichtung hinterlässen, sein Undenken zu ehren, das heißt: in seinem Geiste zu denken und zu wirken. Lasset uns, Jeder nach seinen Kräften, diese Pflicht zu erfüllen streben!

Wie viel ware noch zu sagen! wie sehr suble ich bas Skizenhafte meiner Arbeit! Allein, wenn das Bestreben, der letztgenannten Aufgabe nachzukommen, nicht ganz in ihr zu verkennen ist, so habe ich für jett meinen Zweck erreicht, und darf getrost abschließen, um meine Leser nicht noch mehr zu ermüden, als sie es durch meine Gattungen der Kritik wohl schon sind. Gerne hatte ich ein Wort über den schällichen Einstuß niedriger Interessen, als: des dkonomischen, modischen, nepotistischen, zünstigen, — zumal auf die periodischen Kritik hinzugesügt, wenn ich nicht hierüber auf Menzels "deutsche Literatur" verweisen dürste, wo am Schlusse biese Materie (venusina digna lucerna!) tressslich abget than wird; gerne noch über die Kritik der Kritik etwas

beigebracht, welche Bauernfeld im erwähnten Auffage mit Recht forbert, und wovon Gothe burch Besprechung bes Urtheils im Quarterly Review über ben Grafen Carmaanola ein Beispiel geaben bat. Wenn ich gleich felbst versuchte. Ente Urtheil uber ben zweiten Theil von Gothe's Kauft zu revidiren, fo mochte uns boch fur jest diefer Weg von Rritik ju Untikritik, von biefer ju Sprerepiantikritik u. f. w. in infinitum von dem nachften Biele zu weit abführen; und wir werden es vielleicht schneller erreichen, wenn wir vorerst jebe einzelne Kritit fo unbefangen, redlich, aufmerkfam und gut machen, als Wir haben uns ein hohes Biel es uns möglich ift. gesteckt, wir haben große Forberungen gemacht; dieß ift Pflicht bei allem Streben; ob wir unserer Aufgabe genugen, ob wir uns jenem Biele nabern, muffen Beit und Wirkung entscheiben. Dieses aber wollen wir nie vergeffen, und als Devise por dem Pulte aufhangen, an bem wir unsere Kritiken schreiben: daß die Kritik nicht jum Berftoren ba ift, fondern jum Schaffen; und bag fie felbst ba, mo fie zerftoren muß, wie die ewige Natur auch ichon die Reime des Lebens ausstreut. fie werben, was fie werben foll: Lauterung und Bilbung beg literarischen Chaos zu einer Welt bes geifti= gen Lebens; fo wird auch fie ihr zugemeffen Theil

schaffen am großen Werk der Menschheit, um dessentswillen That, Kunst und Wissenschaft in die Geschichte treten, um dessentwillen alles Beseite strebet und ringt, so lang es in den Kreis des Bergänglichen sich geschlossen sieht. Dieses ist unser Kredo, in welchem wir pflanzen und bauen wollen!

# Die Lefer ").

Si, weith ein Sinfall Dir tommt! Du richteft die Runft mir, ju schreiben, She Du felber die Kunft, Befter, ju lefen gelernt.

Beinr. v. Rleift.

Groß find die Forberungen, die unfere, die jede ges bilbete Periode an den produktiven Schriftsteller macht; sich zum urtheilenden aufzuwerfen, erscheint fast immer als Anmaßung; jenen läßt man nur mit Schwierigkett

Die der Ader zwischen Same und Frucht, so liegt das Publitum in der Mitte zwischen Autoren und Kritit; und so mögen die folgenden Zeilen, als einfaches Rubeplätzchen zwischen den wichtigern Betrachtungen, die vorangehn und nachschreiten, eine Stelle finden. Wer sich bewußt ift, lesen zu können, überschlage sie! — Uebrigens
ist der Krititer nichts als ein Leser, welcher drucken läßt;
und wer sich bemuhen wollte, den vorigen Auffat in diesem Sinne durchzugehn, und immer statt "Krititer" "Les
ser" zu lesen, wurde manches Resultat erhalten.

gelten, biefen fragt man fach ben Abzeichen feines Umtes; - ob aber Jemand fahig fen zu lefen, barüber ift felten ober nie die Frage. Und doch laßt es fich ohne Wider= rede behaupten: manche schonen Eigenschaften sett die Runft bes Bervorbringens voraus, - mehrere und ern= ftere bie Runft bes Urtheilens, - bie meiften und wichtiaften die Runft bes Lefens. Und foll ich in biefer aufaeariffenen Busammenftellung fortfahren, fo fage ich: Unfere Beit hat wenige Schopfungen, De einen großen, eigenen, fortzeugenden Geift beurkunden; noch menigere tief eingehende, redliche und fruchtbare Rritiken; aber gewiß! am allerwenigsten mahre Lefer. Und wenn ich hinzufuge: hierin liegt ber Quell ber gerechten Rlagen aller echten Freunde ber Bilbung, fo werbe ich nicht weit vom Biela getroffen haben. Ginige erlauternde Bemer-Lungen über einen. fur uns Schriftsteller fo bedeutenben Gegenstand werden hier, nicht am unrechten Orte fenn. Es ift eine egoistische Erholung für einen Sandwerksmann, feinen Runben weitlauftig zu erklaren, bag fie von feiner Arbeit eigentlichenichts verstehen.

Ist es schon langst aus der Mode gekommen (wenn es unter den Kindern Abams überhaupt je Mode war) sich bei irgend einem Beginnen um das Warum zu fragen, so gilt das wohl vom Lesen insbesondere. Db wohl



unter hundert Lefern Giner ift ber fich ehrlich fragt: ju welchem 3wecke nimmst Du nun bas Buch jur hand? - ich rebe hier von Buchern, die fich auf die Bilbung des Menschen im Ganzen beziehen, wohin eigentlich die poetischen und fogenannten literarischen gehoren. in bestimmten Fachern ift es wohl anders. weiß recht gut, wozu er lieft: um sich und Andern Worte vorfagen ju tonnen, mo die Begriffe und Unschauungen abgebeng ber Linguist weiß es recht gut: um mit taufend auslandischen Lappen die Bloße seines Innern zu bebeden; ber Siftorifer weiß es recht gut: um für sein Eigenthum auszugeben, mas unter dem Moder von Sahrhunderten verschuttet liegt; der Gelehrte überhaupt weiß es recht gut: um zitiren zu konnen. aber bie Lefer im Allgemeinen, benen bie nach meiner Einsicht wichtigsten Bucher, die das Leben betreffen in bie Sande kommen, - was diese betrifft, so habe ich, außer ben wenigen echten Lefern, zwei Gattungen unterscheiden gelernt, als ich mich, in ihre Seele hinein, fragte: marum lefen wir? Die erstere gab zur Untwort: um eine, mit ben Sitten ber Beit übereinstimmenbe, Beit = Tobtungs = Beschäftigung ju haben. Die zweite, um ein Saar beffere, gestand: um mich in meinen Ginsichten und Empfindungen bestätigt zu fühlen. Bon Buchern,



\*

die ihnen das leifteten, witen fie: fie haben une anges fprochen.

Non ber erftern Gattum barf ich wohl hoffentlich nicht viel Morte machen. Wie konnte man hoffen burfen. Lefer zu beleben, bie eben lefen, um zu tobten? Die Beit namlich, bie ber Stoff bes Lebens ift. Das find bie ganz gemeinen Lefer. Auch damit, daß sie sich vorfagen, ihre Unterhaltung zeitgemäß zu mahlen, ift gar nichts Reelles gewonnen. Denn die Beit ift ein gar flüchtiges Ding; und bas mahrhaft Große hat kaum Beit, gehörig auszuwirken, wenn bie Beit eilends wieber etwas Unbres unterschiebt. Noch jungst fagte ein gemuthlicher, ein trefflich begabter Dichter zu mir, als wir von ben Dichter=Musgaben in Ginem Banbe fprachen: "Es versteht sich ja ohnehin, daß man jest nicht eigentlich mehr in ben Berten Gothe's lieft, fondern fie mehr gum Nachfchlagen braucht!" - Hinc illae lacrymae! bachte ich im Stillen, und fam mir boch babei fehr albern und außer ber Zeit vor, - ich, ber ich noch mit meinem Aristoteles nicht fertig bin. — Genug! daß wir Autoren von dieser Urt Lesern keine Ehre zu hoffen haben, ift einleuchtend; haben sie boch auch kein Seil von uns zu erwarten, - benn fie wollen feins!

Ein Andres ift's mit der zweiten Familie. Diefe

hat ein gutes Herz; und gute Berzen nehmen eher einen guten Rath an, als gute Kopfe. Allen alfo, die aus Empfindung lefen, ertheile ich den etwas bittern, aber wohlgemeinten Rath: Lefet, liebet und überbenket nicht jene Bucher, bie euch bestätigen, fondern jene, bie euch widersprechen \*). Das sind die guten. Go wie im Leben ber mein Freund ist, ber mir fagt: Narr! wenn Du biefen bummen Streich machft, bift Du bankrott; - fo in ber Bucherwelt. Saget nicht mit blinzelnben, fentimentalen Augenliedern: o wie hat diefer Dichter mir aus ber Seele gesprochen! gang wie ich's fuhle! - Wenn er weiter nichts geleistet hat, so hat er, für euch, nichts geleiftet. Auf biefe Beife geht es feinen Schritt vormarts. Und daß es vorwärts gehe, barum lefen bie Weni: gen, die ich die echten Lefer genannt habe. Wie fie es machen, bavon in moglichster Rurze ein paar Fingerzeige! nur ein paar, - um die erste Rlaffe nicht zu ennuviren, bas Ders ber zweiten nicht zu verlegen, und ber britten nicht vorzusagen, mas sie ohnehin beffer weiß - weil

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe — schrieb Fichte einem Freunde — zu wenig Lalent, mich zu pliiren. Dies war Ihnen ein Grund, baß ich an keinen Hof tauge; mir tst's ein Grund, baß ich an einen Sof muß."

fie es thut, — und was Ach, wie alles Gute, boch im Grunde blos thun, aber nicht vollig fagen läßt.

Für's Erste lesen sie mit Sammlung. Das ift, sie nehmen nicht in einem Zirkel lachender Gefellen das stille Buch, das aus des Autors Thranen geprest ist, in die rechte, und in die linke Hand die Pseise, — die Rund-winkel im Voraus zu behaglichem Lacheln praparirt. Einen lebendigen Menschen mit solcher Gleichgultigkeit zu behandeln, wurde für Impertinenz gelten, — wie man einen Narren oder Hanswurst etwa verächtlich mit halbem Ohre anhort; ein Buch, welches der dargelegte Mensch im Menschen ist, und zwar im bessern, — genirt sich Niemand zu verachten.

Fur's Zweite lesen sie ein Buch gant und schließen weber bei Menschen nach ben Aufschlägen auf ihre Seele, noch hier aus Schlagwörtern ober Einleitung auf ben Geist. Wer ben Wilh. Meister nur bis zum siebenten Buch gelesen hatte, mochte die Aeußerungen Novalis vernunftig sinden.

Für's Dritte haben sie die Marime — und diese kann ich aus eigner Ersahrung als probat empfehlen, — ein gutes Buch nach langen Zwischenraumen wiederzulesen. Das Objekt bleibt, das Subjekt andert sich. Manche Knopse geh'n spat genug auf; manche Eindrücke wirken

ţż

erst, nachdem ihnen Erlebnisse ben Boden aufgelockert has ben. Was ein großer Geist in Jahren zusammengedacht hat, kann ein kleiner nicht in Stunden beurtheilen \*). Wie oft seufzen wir: Di ware der Freund jest gegenswärtig der mir damals rieth! ich fühle, jest wurde ich ihn verstehen. — Das Buch ist ein solcher Freund, und Du kannst es immer wieder fragen. Das Leben theilt, wie es fortschreitet, dem, der es beachtet, Schlüffel aus, womit man die lange versperrten, innersten Gemächer tüchtiger Gebäute des Geistes öffnet. Wenisges, öfters, mit prüsendem Bezug auf's Leben lesen, — ist ein Arkanum, welches sich, wenn sie dessen Rraste ahnten, gar viele Alles-Leser wünschen wurden!

Für's Vierte — hoch, aller guten Dinge sind drei, — und ich fühle, daß ich des Guten schon zu viel gesthan. Suchen wir erst mit diesen Dreien sertig zu werden. Ich habe nur schließlich für diese Erkurston, die ich zu meiner Erholung unternahm, um Vergebung zu bitten. Wer wird auch gebildete Leser, in einem mehr als schicklich popularen Tone, darüber belehren

<sup>&</sup>quot;) Auch ein andrer großer nicht. Gothe ftaunte uber die neue Welt, die fich ihm öffnete, als er, nach Jahren, Spinoza's Ethit wieder aufschlug (Bb. 32.).

wollen, wie sie lesen sollen! Es ist pure Schriftstellers Furchtsamkeit, die sich a priori gegen Tadel waffnen mochte. Ober sollte es mehn seyn? sollte eine solches Apostrophe, heutzutage, selbst für Beffere, Bedarfniß, seyn? Also ein Wort zur Zeit?

Villa nosse difficile, seria vero facile.

Hipport. de flatibus.

# Moderne poetische Literatur.

Scribendi recte, sapere est et principium et fons. Horat.

"Literatur, literarisches Treiben" sind Begriffe, die, wie sie aus der modernen Bildung hervorgegangen sind, auch nur in ihrem Sinne gehörig verstanden werden können. Innerliche Bedürsnisse, früher nur von einzelnen begabten Geistern empfunden, sind jest allgemein, — und die Literatur ist der Jahrmarkt, der für ihre Befriedigung sorgt, periodische Schriften zumal sind die Waarenlager diese Artikels. Hat gleich die Lust, gelehrt zu scheinen, zu diesem Kommerzium den ersten Impuls gegeben, — die Nothwendigkeit, sich mit dem Diluvium des allges meinen Wissens in's Niveau zu stellen, verbunden mit einem transitorischen Wohlgefallen an den Waaren, es befordert, — so ist doch die Fruchtbarkeit, der weitausskeisenbes Gewinn gar nicht zu berechnen, den dassen haben die Menscheit im Ganzen und Großen hat und haben

wollen, wie sie lesen sollen! Es ist pure Schriftstellers Furchtsamkeit, die sich a priori gegen Tadel waffnen mochte. Ober sollte es mehn seyn? sollte eine solches Apostrophe, heutzutage, selbst für Bessere, Bedarfnis, seyn? Also ein Wort zur Zeit?

Villa nosse difficile, seria vero facile.

Hipporr. de flatibus

## Moderne poetische Literatur.

Scribendi recte, sapere est et principium et fous. Horat.

"Literatur, literarisches Treiben" sind Begriffe, die, wie sie aus der modernen Bildung hervorgegangen sind, auch nur in ihrem Sinne gehörig verstanden werden können. Innerliche Bedürsnisse, früher nur von einzelnen begabten Geistern empfunden, sind jest allgemein, — und die Literatur ist der Jahrmarkt, der für ihre Befriedigung sorgt, periodische Schriften zumal sind die Waarenlager diese Artikels. Hat gleich die Lust, gelehrt zu scheinen, zu diesem Kommerzium den ersten Impuls gegeben, — die Nothwendigkeit, sich mit dem Diluvium des allgemeinen Wissens in's Niveau zu stellen, verbunden mit einem transitorischen Wohlgefallen an den Waaren, es befördert, — so ist doch die Fruchtbarkeit, der weitauszeischen Gewinn gar nicht zu berechnen, den dasselbe für die Menscheit im Ganzen und Großen hat und haben

Drama durch Sandlung. Diefe Bestimmungen, wohlbegriffen, und wie es fich bei weiterer Unwendung thunlaffen wird, wohlerlautert, genugen uns vollig jum praktischen Gebrauch, wie zur prattischen Beurtheilung. Gie genugen uns, aus ihnen abzuleiten, mas ber Dichter überhaupt, und (welches hier unfer hauptaugenmert ift) mas er zu unserer Zeit zu leiften haben wirb, wenn er fich und ihr genugen foll. Denn diefe lettere Krage fcheint mir - mit Berlaub ber Berren poetischen Bunft= genoffen - von großer Wichtigkeit, und bennoch feltener gefragt zu werben als fie follte. Wir fingen und klin= gen in die Beit hinein, und wohl nur den Beften unter uns fallt es in langweiligen Stunden einmal ein, fic gu katechisiren: was will ich? und wie will ich's machen? Und boch - fagte ber Pfarrer vom Rahlenberge - geht alles Gescheite in ber Welt nach biesem U B C.

Habe ich mir ben aufgestellten einfachen Kanon ber Poesse beutlich gemacht, so werbe ich von den armen, durch tausenderlei — aner gehehten Dichtern nichts mehr a priori postuliren; ich weiß, was jeder Dichter, von Zubal angefangen, wollte und will; ich lasse ihn auf mich wirken, und fordere nur, daß er die Kraft habe, mich den nüchternen Bedingungen einer leidigen Alltägelichkeit durch eine Aura vom Helikon zu entreißen. Es

ift mir vollig dierlei, ob ber Romanschriftsteller feine Deforationen aus bem Sochland, ober aus Berlin verschreibt. -- wenn er mir nur in einer mahrhaft symbolischen Geschichte menschliches Leben und Weben zu schauen gibt, bag mich bas Bilb, wie ein Spiegel, uber mein eigenes und über bie Begenwart aufklare; einerlei, ob ber Dramatifer Pelasger, Chinesen, ober Tiroler auftreten heißt, wenn er nur burch bas Sinnbild einer mahren, von Innen aus motivirten Sandlung mir meine eigenen erflart und bestimmen hilft; einerlei, ob ber Eprifer Bil ber. Reflerionen, ober wer weiß mas fonft noch, aus 38= land, ober Teneriffa holt, und in Unapaften, Shafeten, ober Sonetten auftischt, wenn er nur etwas Erlebtes mittheilt; etwas Erlebtes, bas auch ich wieber burchleben kann, bas ich faffe, bas ich fuhle, bas mich innerlich bilbet und forbert. Go halt fich benn die Eprif gang in ben Grangen eines Individuums auf, geht vom Einzelnen aus, und wirkt vorzugsweise auf ben Ginzelnen; ber Roman (bas moberne Epos) fucht eine Beit ju reprafentis ren und beutend ju bewaltigen; bas Drama, die gebilbetfte aller dichterischen Kormen, stellt reine Menschheit bar, und hat es mit ber Menschheit zu thun.

Wie es nun mit biefen Begirten poetischer Literatur gegenwartig beschaffen fen, und wie fie, fur uns und die

Entelwelt zu frohlichem Gebeihen zu bebauen maren, — bieß zu besprechen, machen sich bie folgenden, in geduingsten, aber entschiedenen Umriffen stigzirten Auffage zur Aufgabe.

### I. Lhrif.

3ch fange mit der Lyrif an, weil der einzelne Dichter gewohnlich mit ihr anfangt, und weil hier ber geeig= netste Raum ift, bas zu fagen, was wir bann bei ben übrigen Formen nicht mehr zu wiederholen brauchen. Und boch muß ich gleich hier mit einer Wiederholung anfangen: in den Ausdruck innerer Buftande feste ich oben bas Effentielle der Lprif; und diefes muß hier Bafis fepn. Gewiß ist diese Definition (ober wie man es nennen will) aus bem Urfprung ber Sache herausempfunden; ben erften Eprifer trieb es von innen heraus, die Berrlichkeit bes Buftandes, beffen er fich felig bewußt ward, so gut es gehen wollte, mitzutheilen und festzuhalten; da quollen Rythmen aus überfülltem Bufen, bas befreienbe Element theilte fich auch Undern mit; ber es zuerft aus fich entwickelte, marb gepriefen, und weber die Belt, noch ber mahre Dichter laugnete bas est deus in nobis, agitante calescimus illo! Aber sehen wir einmal, was sich alles aus jener These entfaltet, benn die Fruchtbarkeit ift

è

bie mahre Probe einer Definition. Ge hieß: innere Buffande; bas fogenannte hochgelobte Objektive, bas bloß Malerische fiele also weg, wenn es nicht Folie des Innern ift; es fiele gang weg aus ber Poefie, benn auch bie epische kann es nur brauchen, in sofern es die Folie ber Geschichte, auch die dramatische nur, in fofern es die Folie ber handlung mare; und die fogenannte beschreibende Lprift, die wir fruherhin als beliebten Artifel aus Eng= land bezogen haben, fiele gang burch, ale 3wittergattung, als Rull, so lange es nicht 3weck der Poesie ift, die Raturgeschichte, fondern bie Profa bes taglichen Dafenns zu Die kann sich die Lyrik des Subjektiven entaußern, und fie foll es nicht; ihre hochste Aufgabe bleibt nur, das Subjektive moglichft ju verebeln, ju verflaren. Doch hievon fpater. Nur findliche Menschen, und kindliche Bolker haben am Meußern ein bauerndes, grundliches Behagen; wir konnen aus unserer Bilbung nicht heraus, wenn wir auch wollten; und wozu wollen? ich wenigstens sehe nicht ein, wozu es gut fenn foll, daß wir uns geschickt und taufchend in die Sacken und Bein= Eleiber von Jagern, Mullern, Kifchern, Neugriechen und Lazzaronis versteden legnen? Lange genug haben wir uns baran ergest, wenn große Talente fich in folchen Spielen ergingen, versuchten fie auch wohl felbft mitzufpielen; aber nun wollen wir auch einmal wieber verfuchen wir felbst gu fenn, und zu reben, wie ung ber Schnabel gewachfen ift, ober, um beffer und ichicklicher ju fprechen, wie gebildete Menfchen aus bem 19ten Jahrhunberte fich ausbruden. Jene Manier ift aus bem Enthusiasmus fundas Bolkslied entstanden. Das Bolkelieb aber ift nicht nachzumachen. Wir find nicht Bolter, fonbern Menschen. Wenn Gothe als Schopfer biefer objettiven Lyrik gerühmt wird, so frage icht wo seine lyrische Große steckt: in ben Berfen vom Ebelknaben und ber Mullerin, ober in ben Liebern und Clegieen, in welchen er feine gange reiche tiefe Seele ausstromt? Auch wird etwas Elegisches allen auten neueren Gedichten beigemischt fenn. Das Clegische liegt nicht in ben Dichtern, fonben in ber Beit. Dber noch tiefer? in ber Menschheit? bat= test Du mahr gefagt, alter, herrlicher Lucrez?

. . . medio de fonte leporum Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat.

Die neuesten Dichter zeigen durch die That, daß sie von dem Gefühle bestimmt werden, welches ich hier theoretisch außere, und Lenau steht als Lyrifer, der fast alle Motive aus dem Leben der Natur greift, und doch dabei ganz subjektiv ist, zum Merkzeichen dessen da, was unsferer Zeit gemäß ist. Ferner hieß es in unserer Definis

tion: Buftanbe; also nicht blog Gefühle, nicht blog :Reflerionen, nicht blog Phantafieen, nicht blog finnliche Mahrnehmungen; ein Buftand ift eine, aus allen biefen Dingen gemischte Berfassung bes innern Menschen. ein Erleben, und biefes muß ins Gebicht übergeben, wenn es von da fich auf den Lefenden und fo weiter lebendia fortpflanzen foll; und ift es nicht genug geleiftet, menn ich einen mit Wonne ober Weh durchbrungenen Moment meines unaufhaltsam babineilenden Daseyns, einen Doment, ber mir an Bedeutung zum Mythos ward, in Rhothmen zu bannen, und mir wie Andern zum Rachfinnen, jum Nachgenuffe, ju verewigen glucklich genug bin? Dazu reicht meder die genaueste Bergliederung beffen bin, mas ich bamals bachte, noch bie objektivste Beschreis bung ber Bank, auf ber ich faß, des Laubes, das mich umfaufelte und ber bombyx quercifolia-Raupe, bie barauf froch; ber Menich, ber ich bamale war, muß ins Gebicht hinein; bas Gemelene muß, wenn lanaft fein irbifcher Afchenantheil in die Lufte ber Jahre zerftiebte, feine umsterbliche Seele im Liebe guruckgelaffen haben, daß fie in alle Zukunft hinaus zeuge und wiederzeugel. Nicht Bilber und Gleichniffe aus allen Bonen haufen, nicht nach bem Schon! Charmant! ber afthetischen Dame jagen, um bas Berrlich! Deu! bes überfattigten poetifchen

Schlammers bublen foll der Iprifche Dichter, fondern rein und einfach. - Buftanbe wiebergeben. Scheint euchftes fo menia? wer es binnte! - Dag übrigend teine ber angegebenen Richtungen von ber Lyrit gang auszuschlieffen fen, verfteht fich von felbft, - eben weil fie alle in ben Buftanben entfalten finb. Go wenig wir bas blog pittoreste Gebicht oben gelten ließen, fo wenig laffen wir bas blog bibattifche gelten; aber nur ein Ununterrichteter mirb bas bibattifche Element, bas Berftanbige, aus unferer Eprif ausstreichen wollen. "Ein Reflexionsbichter!" fagt man, rumpft babei bie Nafe, judt bie Achieln, und meint etwas Bernunftiges gefagt zu haben. Die Alten - heift es - wußten nichts von Reflerion, fie waren unschuldig, waren objektiv. Run gut! wenn es bei ben Alten anders war, fo find wir nicht die Alten; aber jene Behauptung ift gang aus ber Luft gegriffen, und bie Namen Archilochos, Alkaios, Pindar, Horaz, Tibull, Propertius reichen bin, uns ju erinnern, daß jene Reflerion, die wir bem Lvrifer gestatten, ja bie wir von ibm forbern, ben Alten eben fo bekannt und eigen mar. als uns. Je bober ein Mensch an Bilbung fieht, besto mehr wird ber Berftand in feinen Berten fichtbar werben; und ift er nun Dichter, foll es ba anbers fenn? Wir perlangen nicht, daß ber Gebante bas Gebicht beherriche,

ober bag bas Gebicht ben Gebanken unsichließe; wir ver-Ichaen jene totale Stimmung bes gangen Menfchen, jenen "Wechfel mifchen Bewußtfenn und Nichtbewußtfenn." ber nach Rabits Ausbruck ben Dichter macht. Es entfteht hierdurch eine symbolische Darstellung, in welcher Refferion, Empfindung und Anschauung burch bas poetifche Genie fo innig in Eins verschmolzen find, bag bein Muge mehr ihre Granzen entbedt. Dieg ift bas Ibeal ber modernen Lprif. Wenn man die mothischen Dichtungen J. Manthofers lieft, (Memnon, Prometheus, Bertules u. f. m.) biefes edten, Genius begabten Dichters, ben ich bei Schilberung biefes Ibeals ber funftigen Eprik im Bergen hatte, fo fühlt man, beffer als ich's fagen konnte, mas ich meinte. Derjenige nur mare ber Aufgabe vollig gewachsen, ber fich bie gefammte Bilbung ber Beit, wie fie aus ihren fchmerglichen Geburtswehen bervorging, angeeignet, und boch babei, von ben Gottern und Mufen freundlich begabt, die ursprungliche Rraft und Gefundheit des Bergens bewahrt hatte. Er murbe leiften, was wir vom Lyrifer erwarten; benn wir forbern nicht von ihm eingelullt zu werden in die Ammentraume phantaftischer Geifteskindheit, jurudzukehren in bie bammernbe Bilderwelt des Oftens ober des spanischen Mittelalters, wohin uns mancher jungere Dichter verlocken will; wir

verlangen Troft und Araftigung in unseren verworrenen Buftanben; mehr ober weniger bringen wir ein leibenbes Berg gum Lefen mit. Ein leibendes Berg aber wird nicht durch Tanbeleien, fonbern burch hohere Unschauungen geheilt. Sier nun komme ich auf die Sauptfache, auf bas lette Biel biefer Betrachtungen über Lyrif. Inbem ich namlich biefe Form ber Poefie gang bem Gubjefte zuwies, wollte ich badurch zugleich andeuten, baß alfo bie ichonfte Musbildung ber Subjette ber Weg fen, von welchem wir, bag er jum Biele fuhre, ju hoffen haben. Denn follen wir einem fremben Beifte Birkung auf ben unserigen gestatten, fo begehren wir mit Recht, bag er bem unserigen, wenigstens zum Theile, überlegen fen: follen wir empfangen, fo muß man uns etwas geben. Denn ber 3med aller Poefie ift am Enbe wie ich gefagt habe - uns innerlich zu erheben, zu for= bern; und Buftande eines Undern, sepen sie auch noch fo aludlich ausgebruckt, forbern uns nicht, wenn sie an und für sich nicht ber Muhe bes Betrachtens werth sind. Das mar es, mas Gothe gemeint hat, als er bas Bort an bie jungen Dichter richtete (Bb. 45.), bas ihm Biele von biefen, leiber nur ju ihrem eignen Schaben, fo ubel Moglichfte Lauterung und Bilbung nahmen. bes Subjektiven also ift ber einzige und rechte Weg.

ben die Lyrik jest einzuschlagen hat, - und wie schon, bas biese Aufgabe so vollig mit den Abrigen zusammensstimmt, welche unsere Zeit an ben Strebenden stellt; Aberall heißt es: bilbe Dich aus! -

Es ware noch gar viel zu sagen, über die formelle Symbolik der lyrischen Dichtung, die Allegorie, das Bild, ben politischen, sittlichen, sozialen Inhalt, die antike Mythologie u. dgl. m., aber es soll nicht aussehen, als ob ich mir selbst und meinen Bersuchen in dieser Gattung eine Defensionsrede hielte; und von der Hauptsache ist durchaus genug gesagt, um einen denkenden Kopf zu ben letten Resultaten zu bringen.

So ist denn eine Sammlung guter lyrischer Gebichte veluti votiva descripta tabella, worauf ein Menschenzleben verzeichnet ist. Aber wer mag lernen, wo er Berse sieht! ein einzelnes Gedicht wird aus dem Ganzen gerissen, wie ein Herz aus dem Leibe, das soll unterhalzten, das soll piquiren! nach Deinem Lebensgange, Deinem Glück und Elend forscht Keiner! Dich verstehen will Keiner! da man doch nur nach langem, liebevollem, geistigem Umgange zu einem lyrischen Dichter sagen darf: ich versstehe Dich! Was jahrelange Leiden und Freuden, was bittere Erfahrungen und Gesuhle jeder Art in den aufzgesuchten Tiesen der Brust gereift haben, sendest Du in

bie verworrene Welt hinaus, in bas Babel bes Wahnes und Egoismus. Micht Beifall fuchft' Du, wie ihn ber Beiltanger heifcht, ben'ein Bravo fur fein verrenttes Bein entschabigt; es find ja nicht Luftiprunge, mas Du produzieft; Theilnahme heischeft Du, benn Du schließest Dein Jine: res auf; biefe aber wirft Du nicht von ber Menge erwarten, wenn Du fein Kind bift, bas von ber Welt noch nichts weiß, fonbern bon Wenigen; benn ber Berftehenden find Wenige, - und für diese Wenigen haft Du geschrieben, - bloß für Draußen aber, in der Bufte, erfahrt die hesperifche Reucht die verschiedensten Geschicke; hat sie bas Gluck, mit bem Mobegeschmad übereinzutreffen, ober bem Saumen eines Tonangebers zuzusagen, - bann wirft fie, wie einen Spielball, einer bem anbern ju; auf feiner Tafel, wo man nach ber Welt binirt, barf fie fehlen, und bie Gafte, gern ober ungern, muffen fie hinunterwurgen. Dan preift, man hatschelt, man schreibt Kommentare, man gitirt, - und wehe bem, ber etwa redlich geftunde, daß feinem bummen Munde bas Guge fuß, bas Saure fauer vorkomme! Der altfrankliche Thor! er ift unter Bauern aufgewachsen, er gehort nicht unter uns! - Wie anders ergeht es Dir, Armer! wenn das Schicksal bieselben Fruchte Deiner heiligsten Saat auf ben Nachtisch beffelben berühmten Boilus verfest, womit er feinen Gaften aufwartet, und wenn er nun bemerkt; daß diese Aepsel zu seinen Bonbons auf keine Beise passen! er spricht das Anathema über sie aus — und von nun an wehe Jenem, der sich der armen im Borübergehen erbarmen, der es gar wagen wollte, sie süß zu sinden! er mag sie höchstens geheim für sich genießen, — weit, weit von der guten Gesellschaft, die sie verpont hat. Bergessenheit ist ihr Loos, und sie mussen unrettbar faulen, entpfluckt dem Aste, der sie getragen und väterlich liebevoll mit Blattern und Blüthen geschmuckt hat.

Faulen? nicht boch! sie haben nicht umsonst gelebt, wenn auch nur ein vorüberwallender Pilger an ihrem
gesunden Safte sich erquickt, und Starkung für den Rest
seiner Wanderschaft in der Wüste in ihnen gefunden hat.
Darum erheitert euch, ihr, die ihr mit hoffnungslosem
Drange die Kinder euerer tiefsten und hochsten Liebe in
das Gewühl hinaussendet! send guten Wuthes, und
lacht über Jene, die euerer lachen:

"Ein Lied ist balb gesungen!"
Herr Krittler spricht's und lacht; —
Kritit ist balb verklungen,
So balb fast, als gemacht!
Ein Lied, das ungezwungen,
Mit echten Frohsinns Macht
Erklingt von wadern Jungen,

Hat Manches angefacht, Was Krittler nie erschwungen, Was Krittler nie gedacht: So sen es frisch gesungen, Und Krittler ausgelacht!

#### II. Epps.

Gin Epos, im eigentlichen Sinne bes Mortes, tann nicht gemacht merben, ein Epos entfteht. Es entfteht ba, wo, um mich eines gewagten Musbrucks zu bedienen, bie Geschichte eines Bolles Ernstallisirt. Das Flüchtige, Mythische, welches allen Ursprungen eigen ift, bildet bie Folie, und bas Menschliche, bas Nationelle, praat fich gu festen, bleibenben Formen aus, welche bas Epos fest= half und überliefert. Diefe theoretischen Thatsachen find uns aus ber Geschichte ber Poefie bekannt. wenig tann es und entgeben, daß die Bedingungen, welche nach folden Borausfegungen gur Geburt biefer poetischen Form zusammenzutreten haben, zu unserer Beit, wenigftens bei uns, die wir uns gebilbete Nationen nennen, nicht mehr vorhanden find. Wir find frostallisirt, sat superque, und unfere Poeten haben vielmehr die Maffen bes allgemeinen chaotischen Lebens mit dem Sauche, den fie aus ihrem eigenen Geifte Schopfen, zu ermarmen und zu ordnen, als daß ber Geift biefer Maffen ben ihrigen

poetisch übermaltigen und sich in ihm barftellen konnte. Mit bem Epos alfo mare es fo ziemlich aus. Aber bas epifche' Element, wird es auch aussterben? Gewiß nicht, fo lange die Poefie nicht ftirbt, bon der es ein Lebens= bestandtheil ift, und - fo lange es Begebenheiten gibt. Denn diese find, wie wir gefagt haben, ber Teig, aus welchem es geftaltet. Da es uns aber nun einmal unmoglich, also auch unerlaubt ift, die Intelligenz, bas Reflektive ober wie man es taufen will, das wir von unferer Beit=Rultur überkommen haben, und in welchem wir leben und weben, abzuwerfen und zu verläugnen, wie wir bei ber Lyrik gefeben haben, fo bleibt uns nichts ubrig, ale: bie Begebenheiten, die in ihrer objektiven Nachtheit unfer Inneres unbefriedigt laffen, im Konflikt ober in harmonie mit Befinnungen barguftellen. Dag bas nicht heißen will, unsere Gefinnungen in bie Begebenheiten hinein tragen, brauche ich nicht zu erwahnen. Genug, wir wiffen nun, worin die Aufgabe bes Romans besteht, welchen unsere Doefie dem verlornen Paradiese des Epos substituirt. Db dieser Roman nun in Profa, oder etwa in Berfen abgefaßt ift, macht es nicht aus; Jebermann wird fuhlen, bag unsere Unsicht und Forberung nicht auf die Form, sondern auf bas Wesentliche geht.

Die gange neuere Roman = Literatur brudt fattifch bas Gefühl von bem aus, was wir eben ale Theoris feftgefest haben, und Bilhelm Meifter wird moht als Grundbild biefer Form aufgeftellt bleiben burfen. Run aber brangt fich uns, wie wir mit prufenbem Bohlwollen auf die wohl angespeicherten beutschen Des = Rataloge ber lettern Jahre bliden, ichon ben Rrang in Sanben, nur ein wurdig Saupt fuchend, bem wir ihn auffegen konn= ten, - ba brangt fich uns die Frage auf: warum, bei ber großen Beliebtheit und ihr entsprechenden Ungahl folder Produktionen, wir boch fo wenige finden, die eines frischen Kranges wurdig find? Bugleich aber fuhlen wir, wie nahe die Untwort liegt. Wenn wir ichon bei bet Lirif. die es boch nur mit bem Individuum bes Dichters vonugeweise zu thun hat, une bie Schwierigkeiten nicht verhehlten, welche die Forderung eines fehr gebildeten Sahrhunderts an die Bildung des Poeten, diesem in die Bahn ftellen, - wie follen uns bie noch weit großeren verborgen bleiben, welche eine poetische Form begleiten. bie eine Beit zum Gegenstande hat? Denn wenn gleich Jeder aus und eben von der Zeit feine Bildung erhalten hat, und aus bem Berhaltniffe ju ihr gar nicht los tom= men kann, wer ift fich felbst fo objektiv geworden, um biefes Berhaltniß fo aufzufaffen und darzustellen, als ob

er außer bemfelben mare? welcher Dentiche befonders ift gewohnt, die Belt, die ihn umwogt, auch einer Betrachtung zu wurdigen? keiner philosophischen, benn ba= ran haben wir Ueberfluß, fonbern einer praktifchen, benn dieser bedarf die Poefie. Darum haben uns in diesem Kache, mas die Quantitat bes Guten betrifft, von jeher andere praftifche Nationen, zumal Englander, übertroffen, wo bas Muge bes Gingelnen mehr geubt wird, von ber turgfichtigen Mifroftopirung bes eigenen Inneren, bas boch Reiner je begreifen wird, fich ins Breite, Freie gu wenden, wo das Spiel, bas wir ju Saufe fpielen, taglich poetischer, großartiger, verstandlicher von uns aufgeführt wird. - Ferner verlangt ber Roman, wie bas urfprungliche Epos, ba er ein großes, manniafaches, aus Theilganzen gegliebertes, und eben in biefen Gliebern mit überall Veicher Sorafalt ausgearbeitetes Eins barftellen foll, zu feiner Bollendung eine gewiffe, liebevolle, ausharrende Intention, ein dauerndes Behagen am Meußerlichen, Mittelbaren; wie es g. B. in Balter Scott gang vorzüglich porhanden fenn mußte, um jene fo oft mit Unrecht getabelte Breite zu bedingen, Die wesentlich episch ift. versteht sich von felbst, daß es auch hier ein Buviel und ein "am unrechten Orte" gibt. Diese Gigenschaft bes Romans nun trug bei, seine Rultur bei uns zu erschwes

٠,

ren, - ba ber Beutsche fich lieber ber inneren Einbeit gumenbet, als ber welfaltigen Erscheinungewelt, und nebitbei gar oft in ben Sehler gerath, bas Sochfte, mit Miter fpringung ber unerläglichen Mittelftufen, gleich im Raufche bes Mugenblickes in's Leben zaubern zu wollen. Go entstanb in unserem Baterlande, oder bilbete fich boch hier aus wie nirgendwo, ber philosophische Roman, eine weit amitterhaftere Spezies, als der historische. alle Poefie in einem gewiffen Sinne philosophifch fenn muß, und nicht anders fenn tann, wenn fie ben Denichen zu fich felbst erheben foll, haben wir anertannt. "Das Publitum," fchrieb Gothe an einen feiner Bers ehrer, "lernt niemals begreifen, bag ber mahre Poet boch nur ale verkappter Bufprediger das Berberbliche ber That bas Gefahrliche ber Gefinnung, an ben Kolgen nachauweisen trachtet. Doch, biefes zu gewahren, wird eine hohere Rultur erforbert, als fie gewohnlich ju erwarten ftebt. Wer nicht feinen eigenen Beichtvater macht, fann biefe Art Bufprebigt nicht vernehmen." Das ift nun vortrefflich gefagt; - allein wie lehrt ber Dichter? wie bas Leben, in Symbolen; biefes wie macht bie Dicht tunft, wie es bas Leben jum Gebichte macht, und unterscheibet beibes scharf von ber Wiffenschaft, ber es um kein Wie, sondern ewig um bas Was und Warum zu

thun ift. Ein philosophischer Roman-alfo ift so aut ober so schlecht ale ein wiffenschaftliches Gebicht, ober eine poetifche Biffenschaft, ober ein brennenbes Baffer. Inbers verhalt es fich mit bem hiftoelichen Roman. Wenh bie Beit und ihre Geffalt, wenn bie Begebenheit im Spiele mit ber Gefinnung, bas eigentliche Terrain bes Romans ift, so febe ich nicht ein, wie er, ohne absicht= lichen Winkelzug, ber Gefchichte aus bem Bege geben foll; und wenn feine Mutter, die Epopde, eine Schwefter ber ehrwurdigen Siftorie ift, und biefe lettere, von Urzeiten her ohne Ladel und Nachrebe oft auf ber Buhne und auf anderen Spielplagen ber Poefie gesehen worden ift, fo febe ich nicht ein, warum gerabe ber Roman von biefer Gunft feinen Bortheil gieben foll; wenn er fein Wort gibt, wie er feine Rechte zu mahren gebenet, auch die mutterlichen ber Geschichte ehrfurchtsvoll an ihrem Orte zu belaffen.

Wenn gteichesseit Tenophons Kyropable die Geschichte oft genug at Roman, und der Roman als Geschichte behandelt ward, so ist es doch Walter Scott, von dem an wir eigentlich jene beliebte Gattung datiren, die wir den modernen historischen Roman nennen. Dieser ausgezeichnete, und, trot den Launen einer leichtfertigen Mode und den Grillen pedantischer Zunftler, unsterbliche

Schriftsteller tanite genau bie Beburfniffe feiner Beit und Ration, und war ber Mann fie ju befriedigen. machte bie Geschichte, und zwar die vaterlandisches win Sintergrunde feines Romans, ohne an ihr übrigens bas Geringfte ju fchnibeln; fie gab nur bem Erfundenen Burbe und Intereffe, ohne fich bamit zu vermifchen. 3ch rede hier von feinen besten Werken; wo er jene Marime verließ, entstanden Zwitter, die bem Siftoriter Berbruß; bem Romanlefer Langeweile machen. 3m Ganzen bielt er bie Unficht fest: Der bochfte 3med bes Romans barf nicht außer bem Romane liegen. Entweihung ber Dichtkunft, wenn ihre tieffte Bebeutung fattifchen Intereffen untergeordnet wird, und nur ber gant Ungebildete freut fich einer Geschichte, die man ihm porergahlt, erft bann, wenn man ihn verfichert, daß fie fich wirklich zugetragen hat; es ift Erniedrigung der Geschichte, wenn bie Resultate tieffter Forschung die mußigen Stunben Romanlesenber Damen tobten follen, und nur ber Berbildete gieht das Piquante ergeglicher Lugen ber ein= fachen Bahrheit vor. Bas alfo Scotts befte Berte bem gebilbeten Lefer fo werth macht, ift nicht bas Siftorifche, sondern das Menschliche in ihnen. "Das Ruft= und Rumpelzeug aus Abbotsford," das man ihm gum Borwurfe macht, tann nur ber fur Balter Scott felbft anfeben, deffen Mugen nicht gelernt haben, burch Tempel= porhange zu bliden. Die große Moral bes Rechts und bet Liebe im Berg von Midlothian, ber gelofte Zwiefpalt von Ideal und Leben im Robin, bie tiefe Welt= Poeffe im Gun Mannering, - hangen die alle auch im Une fleibezimmer zu Abbotsford? und find nicht eben jene Werke Scotts, ju benen bieg Unfleibezimmer am wenigs ften beitrug, die schonften, die gehaltvollften? Glaube boch Niemand, daß man mit leeren Flittern die Bergen aller Beitgenoffen trifft! Aber wir Deutsche seben nur ba Tiefe, wo und philosophische Phrasen aus Abgrunden, wie Trophonius Drakel, entgegenqualmen, und wollen ber tiefen Rlarheit bes Lebens bie Ehre nicht geben. -Bon Scotts Nachfolgern ober ben burch ihn angeregten Schriftstellern haben die Ginen jene Grundmarime aners fannt, und, wie Cooper, Tuchtiges geleiftet; ober, wie Bashington Frving, verkannt, und find dabei übel gefahren. Allein gang außerordentlichen, von der Idee durch= brungenen Beiftern gelingt mohl auch bas, mas wir gewohnlichen unmöglich nennen; und fo hat Salvanby im Alonso eine geschichtliche Dichtung erschaffen, von ber wir nicht fagen konnen, ob die historische, ober die innere menschliche Bedeutung der Hauptzweck fen; ihm find wit Menschen zur Geschichte geworden, die Geschichte bat fich

25.



**,#**1

ren, - ba ber Deutsche fich lieber ber inneren Ginheit zuwendet, ale der welfaltigen Erscheinungewelt, und nebftbei gar oft in ben Sehler gerath, bas Sochfte, mit Unterfpringung ber unerläßlichen Mittelftufen, gleich im Raufche bes Augenblickes in's Leben zaubern zu wollen. Go entstand in unferem Baterlande, oder bildete fich doch hier aus wie nirgendwo, ber philosophische Roman, eine weit awitterhaftere Opezies, als ber historische. alle Poefie in einem gewiffen Sinne philosophisch fenn muß, und nicht andere fenn kann, wenn fie den Denichen zu fich felbst erheben foll, haben wir anerkannt. "Das Publifum," fchrieb Gothe an einen feiner Berehrer, "lernt niemals begreifen, daß ber mahre Poet boch nur als verkappter Bufprediger bas Berberbliche ber That. bad Gefahrliche ber Gesinnung, an ben Kolgen nachzumeisen trachtet. Doch, bieses zu gewahren, wird eine hohere Rultur erfordert, als sie gewohnlich zu erwarten Rebt. Wer nicht feinen eigenen Beichtvater macht, fann biefe Urt Bufpredigt nicht vernehmen." Das ift nun vortrefflich gefagt; - allein wie lehrt ber Dichter? wie bas Leben, in Symbolen; biefes wie macht die Dicht= funft, wie es bas Leben jum Gebichte macht, und unterscheidet beibes scharf von der Wiffenschaft, ber es um fein Bie, fondern ewig um das Bas und Barum ju thun ift. Ein philofophischer Roman also ift fo gut ober fo fchtecht als ein wiffenschaftliches Bebicht, ober eine poetifche Biffenschaft, ober ein brennendes Baffer. bere verhalt es fich mit bem historischen Roman. Wenn bie Beit und ihre Geftalt, wenn bie Begebenheit im Spiele mit ber Gefinnung, bas eigentliche Terrain bes Romans ift, fo febe ich nicht ein, wie er, ohne absicht= lithen Winkelzug, ber Geschichte aus bem Wege' geben foll; und wenn feine Mutter, die Epopde, eine Schwester ber ehrwurdigen Siftorie ift, und biefe lettere, von Urzeiten her ohne Tabel und Nachrebe oft auf ber Buhne und auf anderen Spielplagen ber Poeffe gefehen worden ift, fo febe ich nicht ein, warum gerade ber Roman von biefer Gunft feinen Bortheil ziehen foll; wenn er fein Wort gibt, wie er feine Rechte zu mahren gebenft, auch bie mutterlichen ber Geschichte ehrfurchtsvoll an ihrem Drie zu belaffen

Wenn grade feit Xenophons Kyropabie die Geschichte oft genug aus Roman, und der Roman als Geschichte behandelt ward, so ist es doch Walter Scott, von dem an wir eigentlich jene beliebte Gattung datiren, die wir den modernen historischen Roman nennen. Dieser ausgezeichnete, und, trot den Launen einer leichtfertigen Mode und den Grillen pedantischer Zünftler, unsterbliche

Schriftsteller tamit genau bie Beburfniffe feiner Beit und Ration, und wat ber Dann fie zu befriedigen. machte bie Gefchichte, und zwar bie vaterlandifches zum Sintergrunde feines Romans, ohne an ihr übrigens bas Geringfte ju fchnigeln; fie gab nur bem Erfundenen Burde und Intereffe, ohne fich bamit ju vermischen. 3ch rede hier von feinen besten Werken; wo er jene Marime verließ, entstanden Zwitter, die dem Siftorifer Berbruß; bem Romanlefer Langeweile machen. 3m Gangen hielt er die Unficht fest: Der hochste 3med des Romans barf nicht außer bem Romane liegen. Es ift Entweihung ber Dichtkunft, wenn ihre tieffte Bedeutung fattischen Intereffen untergeordnet wird, und nur ber gang Ungebildete freut fich einer Geschichte, bie man ihm vorergahlt, erft bann, wenn man ihn verfichert, bag fie fich wirklich jugetragen hat; es ift Erniedrigung der Geschichte, wenn bie Resultate tieffter Forschung die mußigen Stunben Romanlesender Damen todten follen: und nur der Berbildete gieht das Diquante ergehlicher Lugen der ein= fachen Wahrheit vor. Bas also Scotts beste Berte bem gebildeten Lefer fo werth macht, ift nicht bas Siftorische, sondern das Menschliche in ihnen. "Das Ruft= und Rumpelzeug aus Abbotsford," das man ihm gum Borwurfe macht, fann nur ber fur Balter Scott felbst an=

feben, beffen Augen nicht gelernt haben, burch Tempel= vorhänge zu bliden. Die große Moral bes Rechts und ber Liebe im Berg von Midlothian, ber gelofte Zwiefpalt von Ideal und Leben im Robin, bie tiefe Belt=Poeffe im Gun Mannering, - hangen bie alle auch im Une Eleibezimmer ju Abbotsford? und find nicht eben jene Werke Scotts, zu benen bieg Unfleibezimmer am menigflen beitrug, bie ichonften, die gehaltvollften? boch Niemand, daß man mit leeren Klittern bie Bergen aller Beitgenoffen trifft! Aber wir Deutsche feben nur ba Tiefe, wo uns philosophische Phrasen aus Abgrunden, wie Trophonius Drakel, entgegenqualmen, und wollen ber tiefen Rlarheit bes Lebens die Ehre nicht geben. -Bon Scotts Nachfolgern ober ben burch ihn angeregten Schriftstellern haben bie Ginen jene Grundmarime aners fannt, und, wie Cooper, Tuchtiges geleiftet; ober, wie Bashington Frving, verkannt, und find babei übel gefah: ren. Allein gang außerordentlichen, von der Idee durch= brungenen Beiftern gelingt mohl auch bas, mas wir gewohnlichen unmöglich nennen; und fo hat Salvandy im Alonfo eine geschichtliche Dichtung erschaffen, von ber wir nicht fagen konnen, ob die historische, ober die innere menschliche Bedeutung der hauptzweck fen; ihm find wir Menfchen zur Geschichte geworben, die Geschichte hat fich

· Later Service

ihm vermenfchlicht; fein Geift, weltumfaffende Gebanten geugend und geftaftend, hat ba zu vereinen gewußt, wo wir trennen und faffifiziren; wir beugen und bem Genfue, und laffen une von ihm belehren, indem er une bezaubert. Salvandy hat gezeigt, was ein, mit der echten Lebensmild ber Geschichte getrantter, Die gange Mensch= beit in fich betrachtender und erlebender Dichter zu Tage gu forbern vermag. Aber, um wie Salvandy zu begeiftern, um wie Bulmer bas übergulbete Leichentuch von bem Radaver bes fozialen Lebens zu reißen, muß man Salvandn's Saupt haben, und Bulwers Berg. Die Siftorie innerhalb bes Romans macht es nicht aus; ber Roman foll mich nicht ethnographisch, sondern poetisch aufklaren, und hier bin ich wieder wo ich ausging und wohin ich wollte: wollt ihr in biefem Bereiche bas Große, bas Rechte leiften, fo greift in's Leben, ichaut es rubig an, und lagt es auf euere Blatter warm und leife ubergeben! "Alle Bufalle bes Lebens" fagte ichon ein Schrift= fteller, ber, wenn er gleich bem Wilhelm Meifter bie Poefie abspricht, bennoch auf jedem Blatte zeigt, wie viel er aus Wilhelm Meister gelernt habe, - ,, alle Bufalle bes Lebens find Materialien, aus benen wir machen tonnen, was wir wollen. Wer viel Beift hat, macht viel aus feinem Leben. Jede Bekanntichaft, jeder Borfall

mare für ben durchaus Geistigen erstes Glied einer unenblichen Rette, Unfang eines unenblichen Romans." Befucht nun einen Sterblichen, wie Gothe von fich ruhmte. bie Weltgeschichte in feinem Saufe, feinem Garten, um wie viel größer wird die Ausbeute senn! Rommt dann noch bazu, daß eben biefe Form, theils wegen ber Bequemlich= feit, mit ber fie ju genießen ift, theils wegen ber Rabe, in welche wir bei ihr jur Poefie gerathen, theils aus hundert Grunden, die herzugahlen hier kaum thunlich ift, meil es eben hundert find, - ber Beit, in der mir leben, gant befonders lieb, angemeffen und gebeihlich ift, fo muß es uns fast wundern, daß wir noch immer rufen muffen: Greift in's Leben, und verdienet den Rrang, ben wir bereit halten, und ber ichon feit bem erften Theil bom ... Aufruhr in den Cevennen," ein wurdiges Saupt im Baterlande fucht, auf bas er fich fente!

## III. Drama.

Handlung! Handlung! und immer wieder Handlung! — Gerade die Handlung ist es, was man an benjenigen bramatischen Werken vermißt, die mir als die hochsten in ihren Arten gelten, — an den Trauerspielen ber Asten, an Nathan, Tasso, Eugenie, an den Lustspielen Bauernfelds u. a., und gerade die Handlung ist es, Stud. — Wie wenig Begebenheit! wie viel Handlung! wie viel Entfaltung einfacher, wichtiger, menschlicher Geminister guftanbe, — kontrastirender Charaktere! — Mag es an biesem Beispiele genügen, bas geschilderte Berhaltniß in's rechte Licht zu segen.

Che ich nun ber Unwendung biefer Gate auf unfere bramatische Praris naber rucke, muß ich noch festfeten, daß bas Drama in zwei Klaffen zerfalle, wenn wir ben hergebrachten Topus aus der Natur biefer Dichtungs= weise leiten. Die Sandlung bewegt fich entweder in ben hohen, ernsten Spharen menschlichen Intcresses, - ober im flachen Sande bes weltlichen. Dort ift fie tragifch. Mogen die Aesthetiker phantafiren und hier komisch. biftinguiren, wie fie belieben, - bieg, und nichts anderes unterscheibet die Tragodie von der Romodie, und ein Drittes gibt es nicht, ober foll es nicht geben. Ein menschliches Leben, Gin Rampfen und Leiben, welches ber Tragobe barftellt, wie ber Ariftophanibe; überall ber Konflikt bes Menschlichen mit bem Damonischen, nur ift ber Damon bort Damon, und hier Robold; bort braucht er Miggeschicke, hier Verlegenheiten; bort kommen bie hohen, und hier die niederen menschlichen Berhaltniffe zur Sprache. Dieß hat wohl Hardenberg gemeint, wenn er faate: das Trauerspiel ift bei bem hochsten Leben

· .. cat dangeren

eines Bolkes am rechten Orte, so wie das Lustspiel beim schwachen Leben desselben. — Der gute oder schlimme Ausgang ist ein Unterschied für neugierige Weiber und Kinder, nicht für Denker. Diese wissen den Wis im tragischen Fatum, und den Ernst hinter der Jokusmaske gleich gut zu schäfen, und suchen auf der Bühne, wie im Liebe und im Romane, immer nur — das Leben.

Leben! bas verlangen wir vom Dramatiker, und nun laffet und feben, mas wir mit biefem Berlangen bei ber modernen poetischen Literatur richten. Wir feben, bag von den Mahrchen ber graueften Borwelt, von Offians nebeligen Belben bis zu den Niebelungen, Sobenstaufen und Napoleoniben, tein Stoff fo intereffant, teine Beschichte so breit, und übergroß zu finden ist, welche nicht irgend ein moderner Entel bes Sophotles auf die Buhne beschworen hatte; aber es mar und blieb eine Befpenfterbeschworung, - benn bie guten Sophokliden hatten nicht erlebt, mas fie barftellen wollten, und wie follten Rauch= und Schattenbilder Gegenwart werden? Gefete, icharf= finnige, aus dem farbigften Schaum ber Poefie abgeschopfte, unvergleichliche, bestillirte, rektifizirte, murben aufgerichtet, und ber tragische Rorper über bas Geruft ber fritischen Weisheit gelegt; aber es mar eben ein Profruftesbett, - bas Leben erlag ber Folter, und ein Leich=

Busens, der Epiker in die des geschichtlichen, der Aragobe in die des rein menschlichen, und der Lustspieldichter, in die des täglichen Lebens ihre Netze wersen,. — welche Wunder werden sie uns vorzuzeigen haben! Wunder, von demen wir alles eher geglaubt hatten, als daß sie in der eigentlichsten Heimath unserer selbst, in unserem Innern, zu Hause seyen. Aber freilich ist es leichter, uns von den Festungen im Monde vorzusügen, als die Wahrheit mühsam aus dem überschütteten und überbauten Schachte unseres inneren Menschen herauf zu fördern. Darum muß während alles Wirkens unser stetes Losungswort seyn: Muth, Redlichkeit, Ausdauer!

## Epilog.

War ich nun bemunt, jede Bestrebung im Kreise ber Dichtkunst in's ewig quellende Leben zurückzurusen, so wird es am Schlusse Psiicht, ber Mißbeutung zuvorz zukommen. Jedes höhere Streben, wenn es nicht bei hohlen Worten und unfruchtbaren Luftsprüngen verbleiben soll, muß von einer körperlichen Wirklichkeit ausgeben, mit welcher und auf welche es wirken soll. Wir wiffen Alle, daß das Leben, wie es ist, den Forderungen, Wer der helligste Ruf in uns auswede, nicht genügt; allein das Leben wie es ist, gewährt uns den Körper, den nur, wenn er gesund ist, die Seele des Ideals bez geistert. Wir wissen Alle, daß die Menschheit neuen Lenzen entgegenreist, welche, so Gott will! Bluten und Früchte höherer Natur zeitigen werden; allein ein Erdzeich muß diesen göttlichen Pflanzen bereitet werden, worzaus sie Nahrung und Wachsthum saugen können, wenn sie nicht vor der Reise, als traurige Blumengespenster verwelken sollen. Dieses Erdreich aber ist das Leben.

Schema, das mir, wohin ich mich wende, entgegensglänzt, und auf das uns später auch die Kunstbetrachstungen wieder führen werden, — "das Reich meiner Dreieinigkeit — sage ich mit dem närrischen Naturs-Evangelisten — gegen welche die Pforten der Hölle nichts vermögen; das Wahre, das der Vater ist, der das Gute zeugt, das der Sohn k, aus dem das Schöne hervorgeht, das der heilige Seist ist." — Das Wahre aber ist das Leben und die Natur, die uns den Stoff biesten; das Gute ist der Gehalt, den unser Geist in sich trägt und im Stoffe ausprägt; das Schöne ist die Form, — und die "kommt von oben."

In biesem: Sinne werden die vorigen Blatter nicht missverstanden werden. Die Form wich sich aus jedem frischen, lebendigen Geiste selbst gebaren, und so wird man mich auch dann nicht missbeuten, wenn ich bis bahin auf die reine, gebildete Form ber Alten zurückzverweise.

## Die Alten, als Bilbungsgrundlage.

- dices: ego Dis amicum

Reddidi carmen, docilis modorum Vatis Horati.

Hor. IV.

ì

Die Ueberzeugung, daß, so wie die Bildung des Einzelnen nicht durch das ausgedrungene Fremde, sondern einzig durch Entfaltung eigener Krafte bewirkt wird, — auch die der Bolker nur dadurch zu bezwecken sep, daß die Elemente, die in jedem derselben gegeben sind, ohne fremde Beimischung, sich vereinigen, abschließen und steigern, — diese Ueberzeugung, durch weltgeschichtliche Erzebnisse geweckt und genährt, hat bei vaterländisch Gesinnten in neuern Zeiten sogar die Besorgniß rege gemacht, als gefährde das Studium der Alten, wie es noch überall die Basis des öffentlichen Unterrichts bildet, unsere freie, nationale Entsaltung, erschaffe den gelehrten Kastengeist, das literarische Philisterthum, und hindere lebendigen Fortz

Raum war biefe Unficht von wohlmeinenben Mannern ausgesprochen, fo erhob fich eine theitverbreitett. uralt = privilegirte Gilbe von Gelehrten, welche, im Bemußtfenn, daß die Ueberlieferungen bes Afterthums bie Grundlage unferes gangen Biffens ausmachen, von einer autochehonfichen Reform, nichts Geringeres als ben Unvetmeidlichen Einbruch der Barbarei und Finfterniß befürch= teten. Noch fteben biefe Meinungen fich fchroff gegenüber; noch scheint ber Kampf nicht geschlichtet; und erst neuerlichft hat ein einsichtsvoller Schriftsteller (F. Salgo, Bergangenheit und Bukunft ber Philologie in ihrem Berhaltniffe zur Bilbung bes Deutschen Boltes, Leipzig; Klinkhardt, 1835) dadurch, daß er die philologischen und bie von ihm fogenannten mealen Studien getreunt neben einander erhalten wiffen will, weniger eine Berfohnung beiber, als eine ausweichende Untwort auf die von ber Beit vorgelegte, wichtige Frage versucht. Ihrer Losung gelten bie nachstehenden Beilen.

Wer wollte, wer durfte sich bieß Eine verhehlen, daß, fo wie die ganze neue Bildung nur ein herrliches, mit jungen Bilten verwebtes Andenken an das Alterthum ist, auch jene ewigen Werke, nach dem Geiste, der sie belebt, und nach der Form, in der sie vollendet dasstehen, durch alle Zeiten Monumente menschlichen Berkehen, durch alle Zeiten Monumente menschlichen Ber-

×

mogens und Borbilber bes Strebens bleiben werben? Bas auch bie bumpfe Emfigeeit beschrankter Monche und . pebantifcher Schulmanner in buftern Jahrhunderten für Staub über bie ewigen Rollen gemalt haben mag, fo weht une boch eben aus ihnen ein Sauch von Leben und Krifche an, ber aus unferm mannigfach verkummerten Dafenn, alfo auch aus ber Mehrzahl unferer Werte, leider! entwichen ift; und mas auch der blutenvolle Diten, ber klangreiche Weften, ber uppige Guben, bas poetische Mittelalter, die raffinirte neue Beit für Formen ausgeboren. - in unantaftbarer Reinheit und Bollenbung fteht noch immer bie antile, anerkannt von ben Beifeften und Sublendften aus unferer Mitte, vor unfern entzückten Augen. "Rod" - ruft Joh. Muller freudig que - "Schmeichelt ber Raturfinn Berodote, und findet Platons Gotterwort jum Bergen ben Beg; noch lebrt Polob. Demofthenes Donner ift nicht verhallt, Markus Tullius proferibirt ben Untonius noch, Brutus opfert fich noch der Freiheit Roms." Und modurch find alle, die wir als die Unfern mit Stolz aufführen, fo groß geworben, als baf fie fich von ber Milch ber Alten nahrten? Braucht es hier Beispiele? Dug man bie großen Relbberren, Staatsmanner, Philosophen, Siftorifer, Mergte, Dicter, Runftler nennen, bie es beftatigen? Die lettern

•

find; wenigffend ber Bertenmung nach, ben Alten unt treneften verbliebent ihnen tit bie Untite Bbeal; fie betennen noch, "baf man allen anbern Ranken etwas vorges ben muffe, ber griechifchen allein ewig Schuldner bleibe," und wenn bas, mas fie betvorbeingen, ben gebildeten Ginn nicht immer befriedigt, fo ift bie Nachelferung ber Gries den nicht fculb baran; was aber bie allgemeine Bilbung, bas Wiffen betrifft, - wo ist beibes von jeher praktifcher, in's Leben eingreifender gewefen, als in England? und wo werben bie Alten in bem Dage zur Biloungegrund= lage gemacht, ale eben bort? Berfen wir einen Blie auf die Dichtkunft und fcone Literatur ber neuesten Mern, bie fich, wie eine fallenbe Ratete, in taufend gunten proffelnd zu gerspfittern broht! Woher tonnen wir ihr Schirm und Ginigung erhoffen, wenn nicht aus ihrer urfprunglichen Beimach? mas thut 'une bringenber Noth. als' bie besonnene Burbe und ftille Grazie ber Grietten, bie Rraft und Prazifion ber Romer, und bie Gefundheit beiber? Bon ben Rabotagen und Phantaftereien ber Etnen, von ben humoriftifchen Sarlefinaben ber Andern, --mas tann uns retten, als Rudtebr gur eblen Ginfalt ber Alten? von der modernen Schwache und nebuliftifchen Traumerei, - was als ihre Rraft? Griechische Runft und Wiffenschaft hielt wie Untaus an ber mutterlichen

Ende fest, ward, wie et, unüberwindlich, und bleibt hierin ewia Muster; und wenn es wahr ist, was man zu sagen pflegt baß, wer bas Frangofische lernt, jugleich bie Boflichfeit lerne, - ift es minder mabr, wenn man behauptet, bag, wer Latein lernt, jugleich Mannlichkeit und Pranfion in Begriff und Ausbruck fich aneigne? und haben wir etwa der Pragifion zu viel? ober der Dannlichteit? Es ift gewiß, bag es Unfinn abt, ber blog, wenn man ihn Deutsch sagt, einigermaßen fabig ift, bas Dhe mit bem Unscheine von Ginn zu tauschen; ber, in eine ber alten Sprachen überfest, fogleich fein Richts offenbaren wurde. Werft fie nur weg die Muster und Gefete einer weiferen Borgeit, werft fie weg, überlagt euch gang ben Inspirationen eurer somnambulistischen Traume, ober ben Fulgurationen eures tollgewordenen Biges; - rubmt eure freie, eigene Entwickelung - und werbet von einer reifem Nachwelt verlacht, bedauert, vergeffen!

Fortbildung klagen: "Die Philologie ist für den Unterricht zum Theil so verderblich geworden, wie die außern Gebrauche für den Gottesbienst. Wie hier die wahre Andacht oft unter mechanischen Spielen untergeht, so dort das wahre Denken, die echte Bildung unter — mechanischen Kormen. — Das Römische und die von

there abgeleftelen Recties werben inebefonbere woch burch die Lateinische Sprache unwopulat. - Die Sprache hat bas Reche aus bem Genoffen an ben Berftund ber Rafte, und bie Rechespflege aus bem Leben in's Papier, in Die Birreaufratie verwiefen (Menzel, Din Dentfile Literatur L)." Sich hore ihn klagen, und kann ihm nicht gang, wie ich tienfche, widerfprechen. Was ben letten Punte beteiffe, formag'er im Begirt juvibifches Studien feine Amben= bung finben; im Gangen aber bleibe es auch wieber dewiff, bag ein verfleichendes Populariffren wiebe der rechte Weg per allgemeinen Rukur ift; — bak echte Wiffen schaft und mahre Runft immer etwas Cfoperisches haben werben und follen; baf 3. B. in ber Mebigin bas Latelle fethft fcon zu popular ift, und wir endith uis Chineffiche werben fluchten thuffen, um nicht von Swoodenbelfirm-Beloheit gegridt att werben. Int Milgemeinen aber fat benn boch jener Richer Rechte wer fühlt es nicht? -Rieb wie Commt es mutt, bag er Recht hat? bag fo traurige Früches bem Baume bes Lebens' entfpriegen ? Bon Det Art Commit es, mit welcher bie Stubien bes Untethums getrieben werben.

Wer von und bauf fagen, bas er fich mit Bergnisgen fener heißen Stunden effindere, in welcher ber mach fein kindfiger Berftand noch fahig mar nute bem Maas-

stab des Lebens zu messen, die Bekanntschaft jener großen Alten zuerst machte? wem fallen bei Kornelius Nepos und Sallust, bei Horaz und Virgil, nicht statt ihrer Helben, Schönheiten und Gesinnungen, die übeln Noten ein, die er in der Schule bekam, die Ermahnungen des Prazeptors, der Staubgeruch des Schulzimmers? Es ist Einem, wenn man lebhaft daran denkt, oft zu Muthe, als hatten es die guten Lehrer, die in ihrer unschuldigen Sewohnheitsmethode gewiß nichts weniger im Sinne hatten, eigens darauf angelegt, uns die Erinnerung an die lieben Alten auf Zeitlebens zu verderben.

Wie lange schon bringen wir mit der mechanischen Erlernung ihrer Sprachen zu! welchen Schweiß kostet sie und! und haben wir sie nun endlich, ohne Liebe, erobert, — so lernen wir Chrieen aus dem Cicero, Figueren und alkäische Verse aus dem Horaz gefühlloß nachebrechseln, und halten am Ende die Römer für eben solche Pedanten als unsere guten Präzeptoren, — da es doch eben das Alterthum ist, welches mehr als alles Andere geeignet ware, uns gegen Wortthum und Pedantismus für ewig zu schügen. Da nun eben mit den Sprachen ein Theil des antiken Geistes in uns übergeht, und sie das Mittel weiteren Verständnisses sind, so ist allerdings ihr Studium unerläßlich; um so mehr, als gerade die

Sprachen am. wenigsten Gegenstand ber Selbstbelehrung fenn konnen; fie find bas Mittel, uns fpater lebenbigen Genuß zu ichaffen; fo lernt ber Knabe lefen und ichreiben, - aber nicht ben Gothe lefen und nicht Liebesbriefe fchreiben. Um nun jene Ihiome fich anzueignen, bagu bedarf es nicht so vieler Jahre, als man gemeiniglich baran wendet: es bedarf noch kurzerer Beit, wenn man bas Stubium in reiferen Sahren erft anfangt. Dan gewanne hierbei auch noch fo manche Beit fur-bie Clemente anderer, fogenannter realer Studien; die Bilbung wurde vielfeitiger und boch bem Junglinge weniger beschwerlich. Sind aber die Sprachen als Medium bereits Befit des Lernenben geworben, so ware es mohl am gerathenften, ihm die Lefung ber Schriftsteller, wie man es bei ben einheimi= ichen macht, selbst zu überlassen; um so mehr, als ohnehin die antiken Autoren, wenn fie verftanden werben follen, weit mehr Reife fordern, als der frühern Jugend eigen ist; und wenn sie aufgebrungen werden, spurlos vorübergeben, ober bas Gegentheil beffen wirken, mas man wohlmeinend beabsichtigte. Denn, wenn je etwas, fo will bas Antike erlebt, nicht buchftabirt werben, Man kann auch bas Selbstlesen jedem Strebenden unbeforat anheim= stellen, ba er ohnehin, er weihe sich welchem Kach er wolle, bald einsehen wird, daß er ohne Kenntniß der Alten barin nicht weiter kommt. Er wird sich also bei ihnen umsehen, — und wer sich einmal da umgesehen hat, der wendet den Blick sodald nicht wieder ab! Er fühlt dann, was von ihnen zu lernen ist, und wirst erzürnt die gelehrten Kommentare weg, die das Lebendigste mit dem Moder des Schulwises zu überziehen, und so zu tödten emsig bemüht sind. Welche Fülle von Leben mußte es enthalten, daß ein solches, durch Jahrhunderte fortgesehtes Bestreben ihm nichts anhaben konnte!

Dieses Leben, nicht die Formen, in denen es sich damals mit Nothwendigkeit geaußert, muß sich wieder enthüllen, daß das unsere sich lautere, sich vereinsache; wir mussen auf unsere Weise — wie der oben angesührte Schriftsteller sagt — eine so harmonische Bildung zu gewinnen suchen, als die Griechen auf ihre Weise gewonnen. "Eine Wechselwirtung, ein gegenseitiger Unterricht der Bolker" — fährt er fort — "ist der Zweck ihres Verkehrs, das Resustat aller historischen Erinnerungen. Wenn jedem etwas ganz Eigenthümliches inwohnt, das kein anderes nachahmen kann, so bildet doch auch jedes etwas Reinmenschliches aus, das jedes andere sich aneigenen kann. Unter allen Bolkern des Alterthums aber haben die Griechen den unbestrittenen Ruhm der humanssten Bildung. Abgesehen von ihren nationellen Beson-

berheiten war ihre Berstandes: und Kunstbildung eine so allgemeine, daß alle Bolker bei ihnen in die Schule gehen können. — Sie war rein menschlich; darum ist es keine Nachahmung, sich nach ihnen zu richten, sondern nur ein natürliches Bestreben des menschlichen Seistes, sobald er sich sein bewußt wird, und einige Sicherheit in dem, was er will, erlangt hat. Wir ahmen nicht die Griechen nach; die Griechen lehren uns nur, wie wir unsern eigenen Verstand ausbilden, und wie wir auch in unser Leben die Grazien einsühren sollen." Kann man sich hierüber deutlicher, und anmuthiger ausbrücken? ich wünschte durch diese fremde, wohlbeliebte Stimme der meinigen den Nachsdruck zu verleihen, der einer so guten Sache sörderlich sepn möchte.

Sollten wir je zw einer solchen Kultur gelangen, so wurde nicht nur bas allgemeine Leben, bas Wissen, die Kunst baraus ben hochsten Gewinn ziehen; die Kritik wurde insbesondere baran Theil nehmen; manche Verwirrung, mancher Parteikamps wurde geschlichtet werden; ber Zwist zwischen Klassisch und Romantisch wurde der Anerkennung höherer Gesetze weichen, Krast und Leben wieder einmal das lange bekleckste Papier beseelen, die Idee der Kunst, als die hochste, reiner hervortreten; die schone Symbolik der Alten, trot des Missbrauchs eines

pedantischen Sakulums, wieder Liebe finden, und herrliches Eigenthum, zweite Natur des Dichters werden; und diesfer wurde nicht mehr elegisch hinüberrufen:

Schone Welt! wo bift Du? tehre wieder, Holdes Blutenalter der Natur! Uch, nur in dem Fabelland der Lieder Lebt noch Deine gold'ne Spur; Ausgestorben trauert das Gefilbe, Keine Gotthelt zeigt sich meinem Blick, — Ach, von jenem lebenswarmen Bilbe Blieb nur das Gerippe noch zurud! ing the proceeding the control of th

Scott und Balwer.

Bie ber Spiegel, fo bas Bild barin. Alte Babrbeit.

In einem kleinen, aber gewählten Zitkel, wo das Besprechen des Gelesenen noch nicht für Pedanterei, und das Bortreffliche, wenn es ein Jahrzehent überlebt hatte, noch nicht für veraltet angesehen ward, verhandelte man über die Frage, in welcher Dichtungssorm das Leben unssere Zeit, nach seinen innern wie geselligen Verhältnissen, am fruchtbarsten und zugleich so dargestellt werden könnter daß man sich bei den ernstesten Zwecken doch den willigsten Antheil versprechen durfte. Man zweiselte keinen Augenblick, daß der Roman diese Form sen. Was der Lyriker andiete, hieß es, würde nur selten mit so ernstehaften Absichten zur Hand genommen, selten um mehr als einer flüchtigen Unregung willen gelesen; die Bühne betrachte man als Produktionsschauplat der Schauspieler und Schauspielerinnen, als eben so flüchtige Abendunter-

haltung, und fen nicht mehr gewohnt, fie gegen bas Leben zu halten. Mit welchem Untheile aber noch fortwahrend Rovellen und Romane auf Toiletten und in Schreibtischen verwahrt murben, bavon überzeuge man fich taglich, und bie Buchbandler murben es gerne beftatigen. Dem Dichter aber feinerfeits fen auch bamit gebient. In welches Format ware die breite, flache Bermorrenheit unferer Lebenszustande, die nur bann und wann von einem großen Charakterzug, von einem bebeutenden Ereigniffe romantisch unterbrochen wird, bequemer zu bringen, ale in biefe? mo traten Gefinnungen und ihre fortwirkenden Kolgen beutlicher hervor? wo verweile man langer babei, als hier? - Mis man nun bas Gute, mas in biefer Gattung vorhanden ift, einer unterhaltenden Rekapitulation unterwarf, tam man auch barüber balb überein, bag, ohne bie Berbienfte aller Europaischen Nationen, besonders unserer eigenen, zu verkennen, man benn boch in biefem Begirke ben Englandern die Dalme zuzugesteben nicht umbin konne. Diese praktische Ration, auf ihrem allburchkreugten, all= versammelnden Gilande von Rindheit auf ihre Sohne an die Betrachtung einer ungeheuer bewegten außerlichen Welt gewohnend, wo Einsicht in die Triebfebern der Menschen, mit benen zu verkehren unsere Lebensaufgabe macht, fich fruh als Bedurfniß aufdringt, - hat von

altersher die fruchtbarsten Romangenie's aus seinem Schoose genahrt und gebildet, an deren Meisterwerken sich nun ein jungeres Dichtergeschlecht, dem Genius einer vorgeschrittenen Zeit gemäß, vervollkommt, und im Romane, der das soziale Leden behandelt, so ziemlich das Höchste erreicht haben wird, was unter den gegebenen Berhältnissen zu erreichen möglich war. Der Exsolg bewies die Trefstichkeite der Versuche. Man kann nicht sagen, daß irgend ein Romandichter so in die Masse seiner Ration gewirkt habe, als Walter Scott.

Waren bisher die Ansichten unfres kleinen, Kreises übereinstimusend, so erregte dieser Name eben so viel Theilnahme, als er Widerspruch hervorries. Heinrich, ein junger Dichter, von tiesem Gefühle und schwächlicher Gessundheit, früh verwaist, und, ehe noch sein Inneres zur mannlichen Reise gediehen war, in die rauhen Stürme des Lebens geworfen, erklärte sich entschieden gegen den berühmten Baronet. "Ich kann, sagte er, einen Schriftssteller nicht wirksam finden, der, mit einer Art von Scheu dem ausweichend, was eigentlich den Menschen zum Menschen macht, was allein den tieser Denkenden und Kühlenden interessirt, uns überall nur bei den Röcken und Stiesen, statt das klittergewebe, das Zeit und Konvenienz um

unfern innem Menfehen fpinnen, kraftig zu zerreißen, es durch den Reiz und das Beinil, womit er es behandelt, nur noch mehr verstrickt und befestigt; — der uns nie bie Meinung seines Herzens sage, sondern, indem er uns den unaufgelösten Knauef der Begebenheiten hins wirft, uns dem traurigen und unstruchtbaren Zustande des Zweisels überläst!"

Seht bagegen, fiet ihm feine jungerer Freund, und amiffermaßen Schiler in's Wort, febet ben maunen, geiftreichen, tieffühlenben Bulmer! Dhue fich bei fleinlichen Armfeligkeiten aufzuhalten, führt er uns unmittelbat in's polle, firsmende Leben binein. Und welches Leben! Bom niedriaffen Bolemicht bis aum garteften Gemuthe, bas wie bullenlos aus ber Sand ber emigue Gute gefisffen fcheint; bewegt fich eine Beit vor unferem Immern. Leibenschaften toben gegeneinenber, und mitten burch bas braufenbe Gewühl ihrer Sturme schlagt ber leife, himmlisch Kare Ton der Menschlichkeit au unfer Der. Richt für kmaginare Duppen, für Gebilbe bes poetifchen Traumilebens, wird unfere Theilnahme entrourbis gend in Ansprud) genommen, - bie Leiben und Kreubent bas Glude und ber Jammer ber wirklichen uns umlebenben, uns mit- in fich verflechtenben Welt, regen unfer tiefftes Ditgefühl, unfersemfchafteftes Rad:

benben auf. Die wichtigften Probleme bes fittlichen wie bes burgerlichen Lebens werben in ergreifenben schmbolis fden Darftellnugen aeloft, bie mahren Lebensfragen ber Societit. wenn nicht beantwortet, boch wenigstens icharf. umbi entfchieben ausgefprochen; von- bem Jintern funferer, ben Meniglien bewußten Amon ben Schmetterlingen bes Lichtfinnes umgankelten, von ben Blumen verganalichen Binufied aberbeckten Juffande; wird die tauschende Salle getiffen; unbrein fchangricher, nie geahnter Abgrund thut. fic vor une auf .- Wir feben une felbft und bie Welt, ble und Amfdwiert, in einem fcwarzen; aber truglob. faitiffen Splegel, aus beffen magifchem hintergrunde einfaufter! Genius auf milbe, ganbenfche; aber wirkliche Nesnem benteta Wennen 3 meine! auf ben ftillen, ungerfiorbarun Dimmet beutet iet, ber tief in unferm eigenem Bufen fich undbreitet is Die gweifelmmir iberibes Ergablanben Gefinnung. die über efeine: Abficht : mit . unvertennber richtenbene Ringer bentet er auf ben Guten und Bofen bin, und bezeichnet Jenlichen als ben, ber er ift e er will nicht falte Einficht ber will eliebe and gerechten Unwillen in mufein Dergen erweden; auch felbft, mo en blog bes fdreibt, tobte Gegenftanbe befchreibt, ift es ihm nicht barum-au thun ; fie eben hinguftellen, awie fie find :fondben nadde ba erigt et biengange Bereigleit feines Befühles auf ste über, baß uns Baum, Fels und Strom, wie man von Raphaels Gemätten fagte, wie in Seele getaucht exscheinen. So wird er uns zum Freund, Lehrer, Bater, und wir muffen ihn einen Deuter, einen Geschichtschreiber, einen Weison; einen Seher nennen. Was ist Walter Scott dagegen?"

Gin Dichter" antwortete Belene, bie heitere, junge Sausfrau, welche unsern Birtel um fich verfamet melt hatte. Sie war vom himmel mit einem frohlichen gefunden, offenen Raturell beschenkt worden, bas ihr jebes beffere Bern gewann, und mie ber begludenden Sabe, bie Wett rein und flar aufnefaffen, ohne etwas von felbit füchtigen Aorberungen ober ungufriedener Weisbeit in fie hineinzutragen. "Ein Dichter" antwortete fie, wie ich biefes Wort von homer, Arioft, Chatefpeare, und Gothe verftehen gelernt habe. Db nun bas mehr ober weniger ift, als bas, mas heinriche Rreund einen Philosophen genannt bat, bin ich nicht gelehrt genug, an enticheibene aber parabor genug bin ich, ju behaupten, baß mir ber Dichter viel mehr zu lernen und zu benten aibt, ale ber Philosoph; und ich will euch's an Scott erflaren, wie ich's meine."

"Das hat schon Aristoteles gesagt" fiel hier ihr haftig ein sonst einspibiger, topthängender Jungling in's

Mort, ber Doten gu ben Roten eines Anbern über ainen Maffifer berausgegeben batte , bas bat & menn ich Gie weht verftebe, fcon Ariftoteles gemeint, wenn, er fagt: bie Dicheftenft ift philosophischer und bilbenber als bie and so gemeint hat; wenigstens kanne ich oft genng morfen; bag bie Griechen, bie ich mir fenft als Debanden vorftellte, gan verfiendige und praftische Einfalle hatten. Sie wiel aber weiß ich. bag, mabrend mir ber Whilofoph einer Erfindung, bei ber ich nur au fehr das Abfichtliche fühle, feine Buisbeit, feine Anficht, seine Bwede, Michmeile auftischt ... fo bag mir feine Mabl, und feine Brufung übrig bleibt. -- bag, mabrend er mir feine Agfammt Moral vollfienbig zu verbanen gibt, und mir auch nicht ein Sota pie benton ibrig tift, - ber Diebter meinen Dersen mehr Umfang, und meinen Berkande mehr Abatigkeit jutvaut. Scheinbar ohne, Bwack: scheins ben ohne Mitgefühl wie der Berg und der Strommidie er malt, geigt er min bie bwite, bie uneubliche Belt. war aus einer angenehmen Kerne, aber boch, wie fie ift. dentlich und lippig auseinandergelegts . Eine wohlthuerthe Rarheit, wie fie nur ber von Liebe durchbrumgene Wer-Band gemahrt, ergiefit fich über alle Gegenstände, ohne dum auf Colten, bes anderen ju befencheng gend bie Melt

erscheint mir in burchsichtiger Wahrheit und harmonischem Lichte. Mich entzuckt bie heitere Sohe, auf die er mich ftellt, mich erregen die bunten Bilber, bie er mir vorüber aleiten läst, mich stimmt die bedeutende Folge, in der er fie nacheinanber entfattet, ju forschenbem Ginnen, aber immer find es meine Augen, bie schauen, meine Seele, bie mahlt und empfindet, mein Beift, ber burch einene Mirkfambeit fich bilbet. Der Dichter zeigt mir ben 206fewicht nicht, aber er lehrt mich ihn erkennen; er bereit nicht mit bem Ringer auf ben Guten, aber er lebet mich ihn aus handlungen begreifeng er verfindet mir nicht die Rolgen menschlicher Thaten, aber er laft mich fte schauen; er neunt mir feine Absicht, hat auch wohl betwe einzeine, einseitige, aber taufend Ibeen liegen wie Runden in ben Steinen, bie er aus bem Schacht bes Lebens arabt; ich brauche fie nur herauszuschlagen. vom Obilosophen lerne, habe ich gelernt, - was ich vom Dichter lerne, habe ich erlebt. Denn mas ift Boeffe at Leben, durch ben ordnenden Geiff noch einmal belebet Still ruht in ihrer ewig bewegten, burchfichtigen Stefe bas Gewihl bunkler Ereigniffe und Bervetrungen, von ben Kluten ber Dichtung fortverschlungen und gereinigt, wie nach Scotts berrlicher Schilberung im "Robin" über ben Leichnam bes ungläcklichen Morris bie Bet-

The state of the s www.ac. ac. bet to access THE RESERVE OF THE PARTY OF THE AND SOLD OF THE PART OF THE PA ·她·如此之一人成了一般的一个 概以性 實際 Mary Mary and Mary weeks to a sold the state of **搬运 物质性** 医二甲基二甲基乙二甲基甲基甲基磺酸 THE WAS ARREST WAS ASSESSED TO THE WORLD AND ASSESSED. galant an ingalan 💎 ingalan tenghiten ing pilopin na antahah 🕶 at**ah**ah 🐠 - 100mm - 10 Market No. 1889 18 40 Section Street, and Control THE THE PERSON SERVICES WAS AND SHOPPING AND PROPERTY. MANUFACTOR BY A STATE OF SECURITY OF SECURITY AND SECURITY OF SECU WHEN I SHE I SHE I WAS THE WAR SHOULD BE SHOUL The transfer of the first transfer to the second of the se 

## Gothe's naturwiffenschaftliche Aufichten').

Die Jugend eines Menfchen, wie eines Boffes batt fich an ber Betrachtung bes Menfchen; die Betrachtung ber Ratur ift ein Geschäft reiferer Jahre.

E. G. Earns.

Won Allem, was Gothe gebacht, gestrebt und geleisstet, haben bisher seine Bemühungen str Naturwissenschaft am wenigsten Eingang, ja vielmehr meistens Tabel und Widerspruch gefunden. Und boch getraue ich mir zu behaupten, daß gerade sie es sind, was, nebst den vollendeten seiner poetischen Gebilde, die Prüsung der Zeiten am glerreichsten bestehen wird; daß sie es sind, worin sich Gothe's Werth und Eigenheit am reinsten und pollkommensten ausspricht, woster er eigentlich geboren zu seyn schien; so daß uns, wenn wir in diese Betrachtungen

<sup>\*)</sup> Die Bitate beziehen fich auf bie Duodez = Ausgabe.

aufmertfam eingehen, felbst feine bichterischen Bervorbringungen wie Berte erscheinen, bie aus Naturforschung bervorgegangen find. Ja man wird felbst bas, was man ihm, sowohl in der Poefie, als besonders in der Runfttheorie zur Last legt, in biefer Richtung begrundet, wenn nicht entschuldigt finden. Auf ber andern Seite wird man an diesem Beispiele bestätigt finden, mas von ben beffern Beiftern unferer Beit langft nicht mehr verkannt wird, bag echte, treue Naturforschung, wenn fie forbern und befreien foll, eine poetische Unschauungeweise nicht nur nicht ausschließt, sonbern gang eigentlich forbert. Bie Sothe ohne Naturforschung nicht so vollkommen Dichter, so ware er ohne Poesie nicht so vollkommen Naturforscher geworben. Gin Anderes ift's: in der Wiffenschaft bich= ten, - und auf ber Sohe fleben, wo Runft und Miffen Eins werden. - Diefes Alles nun munichte ber folgende Auffas zu bestätigen; vorzüglich aber foll: bas Gange, bie leitende und belebende Sdee von Gothe's Naturstudien. bie man bieber zu wenig auffaßte, hervorgehoben werden; benn fo wird meine Arbeit weniger atomistisch, burch Rleinlichkeiten verwirrend, - vielmehr gang, einig, bedeutend und belebend werden, - und fo vielleicht ihren 3med erreichen: die Theilnahme bes Gebilbeten überhaupt ju erregen, und Angelegenheiten, bie unfer bochftes Intereffe

so nahe berühren, vor das Forum unbefangen prufender Bernunft zu bringen.

Um aber fur bas, mas ich hieruber zu fagen gebente, im Lefer jum Boraus die gehorige Stimmung ju bereiten, find vor Allem zwei Puntte festzusegen. muß bebacht werben, bag in feinem Bereich menschlichen Wiffens ber abgeschloffene Beift ber Gebilbe fo burchaus maltet, ale in ben unpopularen Bezirken ber Naturfor= fchung; vorzugeweise in jenen, beren Thron bie Mathematit usurpirt hat. Wer wurde fich hier fo leicht ents schließen, die mubfam aufgespeicherten Schate ber Belehr= famteit, bie geheiligten Theorien anerkannter Erfinder, bie fuße Baterluft an felbsterzeugten Spothefen, ben Rimbus in fich vollendeter Onftematit, - ber leichten, freien, heitern Anficht eines unbefangenen Beobachters, und gar eines Dichters - aufopfernd hinzugeben? Da mag eber bie Wahrheit noch lange kommenden Geschlechtern ein Rathsel bleiben, ehe wir bas Giegel von unserm Diplome wantenb machen laffen! - Es fen genug, biefe Stelle berührt zu haben, und uns Mergten, im Gegenfage gu ben Mathematikern, ben schonen Ruhm zu vindiciren, baß wir, mit bem Wohle ber Menschen beschäftigt, bie Erften find, die mit aufmerksamen Danke die Wahrnehmungen eines reinen und icharfen Beobachters aufzuneh:

bes Lebens hingewiesen werben, bas bie Natur in ihren Werken rings um uns lebenbig ausspricht, wird uns nicht befremben. Der erfie Reim alfo ju fpatern Entfaltungen ift in Gothe's Naturell zu suchen, und in fo manchen Meußerungen aus feinem erften geiftigen Erwachen (aus mein. Leb. 1 und 2) zu finden. Umstanbe, als: ber Umgang mit Medizinern, ber fogar zum Befuch anatomischer und chemischer Kollegien veranlagte (aus m. L. 2. Theil S. 233), Ausfluge in bedeutende Gebirgegen= ben, wo Steintohlengruben, Gifen = und Maunwerte die Betrachtung auf fich zogen (ebenb. G. 323), die frube Bekanntschaft mit Spinoza (ebenbas. III. S. 290), die perfonliche mit einem wurdigen, klinischen Lehrer (ebenbaf. S. 9), mit bem unvergleichlichen Bimmermann (ebendal. S. 337) haben bas Ihre jur Pflege jener Reime beige= tragen, wie benn ein Blick auf die Debigin, "die ben gangen Menschen beschäftigt, weil fie fich mit bem gangen Menschen beschäftigt" (25. Bb. 232), die Lekture ber Aphorismen Boerhave's (ebenbaf. S. 204) in einem fo hellen Beifte auch hierin fruchtbare Gebanten reifen mußte, wie die über die Kontagien (Bb. 45) ober über bas Schicffal neuer Beilmethoben (ebendaf. S. 366, Bacci= nation) und bgl. a. m. D. - so wie herbers große, auf bas Lette, Sochfte hindeutende, unendliche Bahnen

vorzeichnende, in den "Ideen" und in "Gott" ausge= sprochene Unfichten, gleichsam im Boraus etwas von ben Fruchten zu koften gaben, welche jenen Reimen einft entwachsen wurden. Allein alle biefe Bebingungen, wenn gleich nicht in bemfelben Dage, traten bei fo manchem Anbern auch gufammen. Wir haben also ben Grund besonderer Naturstudien noch anderswo zu suchen, und finden ihn in ben Studien gur Runft. Dieg ift die Pforte, burch welche Gothe in den Isistempel trat. Auch in biesem Sinne maren die "Propplaen" Borhallen. Die italienische Reise mar es, welche bie frische, poetische Luft an Kunftwerken, burch Unschauung und Nachbenken, jum Begriffe reifte, und von biefem Begriffe mar ber Uebergang jum Naturstudium nothwendig. Von da ist also eigentlich bie Mera bes lettern zu batiren. funftlerische Rolorit war es, was zuerft die Betrachtung auf fich jog, und ju einer fichern Begrundung gebracht werden follte. Woher aber war eine folche zu erwarten, wenn nicht von einer naturgemagen, praktischen Theorie ber Karbe? Das Bedurfniß mar von Malern nie verhehlt, Newtons optische Theoreme waren zu nichts zu brauchen, - ein muthwilliges Paraboron, Berfuch einer Runftlerin, ohne Blau zu malen, führ= ten auf die genauere Betrachtung ber atmospharischen

5 \* \*



. .

Same of the state of the said that I want But Andrea Property Constant to Erro withdra and the England Carrenter, and its come M Var Lindauent and his one Boar william & . was 1771 non me transm Diet und eten file weginten ber Strib bie Burg gefachen ich 31. 3 17 Co gefchaft es, big em Beitieben, meldies bie Greiner bes Dichtere barod fancen, meil fie beffen Wurgel nicht berudfichtigten, und welches bie vom Fache ju ignomen fuchten, weil fie ihr verwohntes Auge von dem bramen exiguum auf ben unenblichen Aether menden Gilon in fich jurudgebrangt mard; und bag ber millent, billiafe der Satyre abgeneigtefte aller Deutschen ju Ausbrucker

ich getrieben fab, wie bie folgenben: ,D ich bemaid in bem Mahn ftand, benen, bie fich mit Ratucuiffen Schaften abgaben, sep es um bie Phanomene zu ebun" u. s. 186. 54. S. 305). — Diefer bittern Erfab: rungen ungeachtet, warb im Stillen fortgearbeitet, und unter ber liebevollen Mithalfe Mepers und Schillers, bei der eblen Theilnahme einer hochgebildeten Fürstin, dus Gebaube nach und nach zu jener Festigkeit und Schonbeit gebracht, in ber es nun mit ber Auffchrift Barbenlebre por uns fieht. Die Methobe, wie in bem polemischen Theile der alte Schutt aufgerdumt, und im Dibaktischen ber Grund bezeichnet, und bie Steine gepruft, behauen und geschichtet werben, wurde allein schon, ein ewiges Muster wissenschaftlichen Berfahrens, ben Dank ber Uns. fierblichkeit verbienen. In Diefer Geftalt nun wirfte bie reine Theorie mehr; hatte aber noch des Kampfes genng zu bestehen. Theils suchte man burch miswollendes Ber-Schweigen Gothe's fruhere Bemuhungen auszulofchen, was um so thunlicher schien, als er selbst besthalb feit Jahren nichts direft jur Sprache brachte; theils machte man von seinen Ansichten, Die er feit eben so langer Zeit im Leben und Gesprach gern mittheilte, in größern und fleinern Schriften eine Art von Halbgebrauch, ohne sein babei Bu gebenten (Bb. 54. S. 318). Indeß machte Runge Farben, welche die erfte Aussicht in eine heitere Physit gewährte.

3ch führe biefe hiftorifchen Unfange ausführlicher an, weil bei ber Prufung wiffenschaftlicher Leiftungen, zumal beffen, mas einer Spothese gleich fieht, gar viel barauf ankommt, wie ber Urheber bagu gelangt fen; hier aber zeigt es fich, daß ber Weg fachgemaß, nothwendig und unbefangen war. Denn balb nach ber Rudfehr aus Italien warb Newtons fogenannter Fundamental-Berfuch, ber, einseitig und absichtlich, wie er ift, fur eine allseitige Theorie gelten foll, gepruft, und es ergab fich, daß bie baraus gefolgerte Spothefe unhaltbar fen (1799). um Rath gefragten Phyfiter schuttelten bie Ropfe, wieberholten bas alte Evangelium, Lichtenberg verfagte gramlich feine Theilnahme, und bas erfte Stud optischer Bcitrage (1791) ward mit schlechtem Dank und hohlen Rebensarten ber Schule bei Seite geschoben (Bb 31. G. 17). So geschah es, bag ein Bestreben, welches die Freunde bes Dichters barod fanden, weil fie beffen Wurzel nicht beruchfichtigten, und welches bie vom Sache ju ignoriren fuchten, weil fie ihr verwohntes Huge von bem foramen exiguum auf den unendlichen Aether wenden follten, in fich jurudgebrangt marb; und bag ber milbefte, billigfte, ber Satyre abgeneigteste aller Deutschen zu Musbrucken

fich getrieben fab, wie bie folgenden: "Da ich bamals in bem Wahn ftand, benen, die fich mit Naturwiffenschaften abgaben, fep es um die Phanomene zu thun" u. f. w. (Bb. 54. S. 305). - Diefer bittern Erfahrungen ungeachtet, warb im Stillen fortgearbeitet, und unter ber liebevollen Dithulfe Meyers und Schillers, bei ber eblen Theilnahme einer hochgebildeten Kurftin, bas Gebaube nach und nach ju jener Festigkeit und Schonheit gebracht, in ber es nun mit ber Aufschrift garbenlehre vor uns fteht. Die Methode, wie in bem polemischen Theile ber alte Schutt aufgeraumt, und im Dibaktischen ber Grund bezeichnet, und bie Steine gepruft, behauen und geschichtet werden, wurde allein schon, ein ewiges Mufter wiffenschaftlichen Berfahrens, ben Dant ber Unsterblichkeit verdienen. In dieser Gestalt nun wirkte die reine Theorie mehr; hatte aber noch bes Kampfes genug zu bestehen. Theils suchte man durch migwollendes Berschweigen Gothe's frubere Bemuhungen auszuloschen, mas um fo thunlicher fchien, als er felbst beghalb feit Sahren nichts direkt zur Sprache brachte; theils machte man von feinen Unfichten, die er feit eben fo langer Beit im Leben und Gefprach gern mittheilte, in großern und fleinern Schriften eine Art von Halbaebrauch, ohne fein babei zu gebenken (Bb. 54. S. 318). Indes machte Runge

übereinstimmenbe Erfahrungen und Unfichten bekannt, Dr. Schopenhauer trat ben hauptpunkten bei, Steffens ging in freiere Unfichten von der Farbe ein, Runftler, Technifer, und unbefangene Menschen fuhlen bas Unfruchtbare ber alten, bas Lebenbige ber neuen Doftein, - und vielleicht ift Pfaff ber lette in Deutschland, ber fich ber reinen Lehre, die und bas Blau bes himmels ertheilt, miberfest hat! - Dieß in wenigen Bugen bie Geschichte ber Gotheschen Karbenlehre. Run wird ber Laie fragen, was benn bas fur eine absonderliche Theorie fen, die fo ichmer in die theoretischeften Ropfe hineinwolle. Diese Krage complett zu beantworten, mußte man Gothe's Werk abichreiben; liefert boch biefes felbft nur gebrangtefte Stoffe, auszufullende Umriffe! Dabei murbe bie zu verfolgende 'Ronfequeng ine Grangenlofe fuhren. Der Rern ift in Kolgendem enthalten.

Die ganze Farbenlehre beruht auf bem reinen Begriff vom Truben, indem wir durch ihn zur Anschauung
bes Urphanomens gelangen, und durch eine vorsichtige Entwickelung desselben uns über die ganze sichtbare Welt ausgeklart finden (Bd. 32). Denn die Farbe ist nichts anderes als der Bezug der Natur auf den Sinn des Auges (Bd. 52) wenn wir namlich bloß das einen reinen Bezug nennen, wobei das Organ in seiner Intervicat

verbleibt. Diefer Bezug aber wird nur durch bas Trube zur Erscheinung gebracht. Das bochft energische Licht, wie bas ber Sonne, ift blenbend und farblos; bas vollig Kinstere ift unsichtbar; beibes alfo bebt jenen Bezug auf, indem es bas Draan aleichsam vernichtet; jenes burch übermäßige Entbindung, biefes durch übermäßige Befchran-Fung bes innern Lichtes; ein Berhaltnig, welches bereits ber gottliche Platon ausgesprochen. Der leer gebachte Raum ift burchfichtig; ber Raum, mit einem Mittel erfullt, bas unser Auge nicht gewahr wirb, ift burchscheinend, und gibt ben Begriff bes Truben. Die vollenbete Trube ift das Beiße, die gleichgultigste, hellste, erste unburchfichtige Raumerfullung. Das Licht, burch ein auch nur wenig trubes Mittel gefeben, erfcheint uns gelb. Nimmt die Trube bes Mittels zu, so erscheint bas Licht nach und nach gelbroth, und fteigert fich bis zum Rubinrothen. Die Kinfternif, burch ein trubes, von einem barauf fallenden Lichte erleuchtetes Mittel gefehen, erscheint uns blau; heller, wenn bas Mittel truber, bunkler, wenn biefes burchsichtiger wird: beim minbesten Grab ber Trube als bas schönste Biolett. Darum feben wir den himmel blau, benn es ist der unendliche, finstere Raum, burch atmospharische, vom Taglicht beleuchtete Dunfte gefeben; barum erscheint die Sonne, das blendende Licht, burch

Dunfte gelb, Morgens und Abends burch Gewolke als Morgen = und Menbrothe. Gin schones Sinnbild Auf bem bunteln bieser Lehre ist die rine Flamme. Grunde eines Tempels fehen wir ihren untern Theil blau, ale Dunft ber mittlern gelb, ben bochften roth ale felbft: leuchtenden Rorper. Die Farbe also ift ein verdunkeltes Licht ober ein beleuchtetes Dunkel. Exiepov sagten die hellsehenden Griechen; lumen opacatum bei Uth. Rir= cher. Diefe Grunderfahrung burch trube Mittel nennen wir ein Urphanomen. Solche Erscheinungen find Som= bole aller übrigen, und über fie hinaus gibt es nichts mehr. Mit Worten ift ihnen nicht beizukommen, in ih= rem Gemahrwerden besteht aber die Naturwissenschaft, welche als vollendet zu betrachten ware, sobald wir alle Erscheinungen auf folche Urphanomene reduzirt hatten. Ein folches ift ber Magnet. Mir horen diefes Wort, und eine Welt von Thatigkeiten ift erklart. Go erhellt bie Unschauung bes Truben ben Raum, ber uns umgibt. Es fallt mir fcwer, hier die Undeutung zu unterdrucken, welche Symbolik des gangen Natur- und Menschenlebens bem Blide des Denkers bei biefem einfachen Phanomene sich ins Unendliche aufthut; die ewige Kormel des Dafenns, bas Gefet der Polaritat, bas bochfte, mas er ben= ten kann, was Platons erhabene Vernunft als ovyxoisis

•

und diaxoiois aufgefaßt hat, - tommt jum Borfchein, und ber mittlere Buftand bes Menschen zwischen Licht und Nacht wird flar, bes Menichen, beffen "Leben nur ein farbiger Abglang" ift. Doch, um nicht abstrus zu werben, verfolge ich meine Darstellung. Bunachst also am Licht entsteht Gelb, zunachst am Dunkel Blau; beibes, jum Gleichgewicht gemischt, gibt Grun. Die beiben erften Karben, verdichtet, werden rothlich, bis zu einem Grade, bağ man bas primitive Gelb und Blau nicht mehr erken= nen kann; boch läßt sich bas hochste Roth physisch her= vorbringen, wenn man die beiden Enden bes Gelbrothen und Blaurothen vereint. Man tann auch zu bem ferti= gen Blau und Gelb fertiges Roth annehmen, und rudwarts burch Mischung hervorbringen, mas vormarts burch Intenfiren bewirkt mard. Das find die Elemente ber Chromatik. Das Große und Wichtige aber ift, daß Gothe biefe Erscheinungen allseitig, nicht bloß subjektiv auffaßt. Er betrachtet bemgemaß die Farben physiologisch, physisch und chemisch. Die ersten sind gang subjektiv, die zweiten gemischt, die britten objektiv; die ersten, die man bisher als pathologische Phanomene anfah, beruhen auf den vitalen Funktionen ber Retina, in welchen fich nur bie ewige Lebensformel — Spstole und Diastole — wiederholt; sie sind in der Erscheinung flüchtig; die wirklich patholo=

gischen schließen sich an fie, und Gothe bezeichnet und überlagt hier bem Dpbehalmologen ein ichones Feld; bie zweiten entftehen burch Dittel, find vorübergehend, und gerfallen in verschiedene Rubriten, welche von ber Gubjektivitat ber erften gur Dbjektivitat ber britten bie Stufen bilben; die britten haften an Stoffen, und find per-Bei ben ersten lernen wir die fruchtbare Ent= manent. bedung ber geforberten Sarben fennen, b. h. ber Farben, Die fich gegenfeitig im Muge bedingen und hervorrufen; als: Gelb und Biolett, Drange und Blau, Grun und Purpur. Sierin ift endlich ein Grundgefes fur Karbenharmonie gegeben, welches ber bisher zum Topus aufgestellte Regenbogen, bem die Sauptfarbe, bas reine Roth, fehlt, burchaus nicht leiftete. Und fo wirkt die Theorie ber Naturerscheinung von ihrem Gipfel wieder auf die kunftlerische Praris zurud, von wo ber Weg zu ihr urfprunglich ausgegangen war. Wem nun bei unbefange= nen Sinnen rathselhaft erschiene, wie fo flare Bahrnehmungen irgend gelaugnet ober auf verwickelte Prinzipien reduzirt werden konnten, ber erfahre, bag bie bisherige Theorie behauptet: in bem weißen Lichte fepen uberall, zumal im Sonnenlichte, mehrere, verschiebenfarbige Lichter wirklich enthalten, beren Busammensetzung bas weiße Licht erzeuge. Damit nun biefe jum Borfchein kommen follen,

fest Newton bem weißen Lichte gar nuncherlei Bebingungen matgegen, porzhalich brechenbe Mittel, bie es von feis ner Bahitalenteng aber biefe ante in einfacher Borrichtung & ger gibetfiles allerlet Form, ben Raum, in bem er aperirt gichtet er auf mannigfache Art ein, beschränft bas Licht burch kleine Deffnungen, und, nachbem er es auf bunberterlei Art in bie Enge gebracht, behauptet er alle biefe Bebingungen batten feinen anbern Gin: fluß, als bie Gigenschaften bes Lichts rege ju machen, bag es fein Inneres offenbare. Sothe beweift bagegen, bag et feineswegt die Brechung allein fep, was bie-Farbenericheinung verurfacht; vielmehr bleibt eine zweite Bebingung unerläßlich; bag namlich bie Brechung auf ein Bilb wirfe und ein folches von ber Stelle rude; ein Bilb entfteht nur burch Grangen, und biefe überfieht Remton. Das Sanze ift eine Ranberfcheinung, und feis nes Bilbes Mitte wird farbig, als infofern bie farbigen Ranber, sich beden (Ertl. g. b. Rupfertaf.). Sier hat man ein Spezimen von willführlicher Erperimentation unboeins von reiner Auffaffung ber Phanomene. Ueberfiuffe werben bie Runftler aufgeforbert, ben Borrath ihrer Dalette gusammengumifchen - ob ein weißes Licht beraustommen werbe ?. - So viel von ben Elementen bet Bennen Bennimir aber erft, biefen gaben in ber

Band, die maanbuiden Labyrinthe ber gangen Phyfit, Dptit, Chemie, Naturgeschichte, Technologie, und Runft-Technit, bie hinauf qua Physiologie, Philosaphie und in bie Begirte ethischer, ja religiofer Aufchauungen verfolgen, - wenn wir ben Gegensat von Saure, und Alkali in bem ber garbe wieder ausgesprochen, die Geftalt der Di= neralien mit ihrer Mifchung, und biefe mit ihrer Karbe im Zusammenbange finden, wenn wir das Rolorit organis icher Korper als Resultat einer innern Rochung (rewic). und bie Metamorphofe ber Pflangen bamit in Berbinbung betrachten lernen, wenn uns die Dracht bes Pfauenauges. bes Schmetterlingeflugels, bes Gefiebers überhaupt über animalische Lebensverhaltniffe aufflart, - wenn uns ber Spezifikationsgrab ber Farbe jum Merkmal ber Stufe bient, auf ber fich lebende Gefchopfe befinden, - wenn bas Berichwinden ber Elementgrfarben uns andeutet, daß wir im Reiche ber Menschheit uns befinden, und von da aus erft eine hohere Bedeutung ber garbe angebt. - bann erft erscheint und die Farbenlehre im ganzen Umfang ibres Werthes; und es wird uns flar, bag jeber Theil ber Raturwiffenschaft so wichtig und nothwendig als jeder andere ift. Ich bin vielleicht fcon zu breit uber biefen Gegenstand geworden; allein ba er ben Eppus fur die in allen andern Naturforschungen Gothe's maltende Methobe

angibt, und zugleich ber angefochtenfte ift, babe ich ihn etwas proliper erörtert; ich habe babei fo viel als mog= lich Gothe's eigene Worte hervorgesucht, weil man bei Darftellung ber Unfichten Unberer nicht zu gewissenhaft fenn kann, befonders wo man fich auf polemischem Boben befindet. Wer übrigens ben historischen Theil und ben bibattifchen ber Farbenlehre jufammenfaffend pruft, beftas tigt fich wieber in ber Ueberzeugung, bag bie Geschichte einer Wiffenschaft bie Wiffenschaft felbst ift. bes historischen Studiums ber Physit, "biefer bochften Biffenschaft" schrieb Gothe: "Eine Wiffenschaft ift, wie jebe menfchliche Anftalt, eine ungeheure Contignation von Kreiwilligem und Nothwendigem, von Gefundem und Rranthaftem; alles, was wir taglich gewahren, burfen wir am Ende boch nur als Symptome ansehen, die auf ihre patho= und physiologischen Pringipien gurudguführen finb" (Bb. 32.). Ich habe eine folche Reduktion im Vorhergehenden, fo bundig als es moglich schien, verfucht. - Fahren wir nun in unferer genetischen Entwickelung fort.

Außer bem Kolorit, und in einer noch hohern, getftigern Bedeutung, zog die Gestalt, vor Allem die menschliche, die Ausmerksamkeit des Kunstfreundes an sich. Die Bollendung bieses hochsten Gebildes, wie sie uns in den ì.

ı

plaftifchen Ibenlweren ber Alten entruckt, hatte bereits bem icharfen Blid Campers ben Gefichtewinkel geoffenbart, und bie Uhnung eines Borbilbes gegeben, bem bie Ratur, burch taufend Berbaltniffe gebrangt, nur in ben atticioften Augenblicen fich ju nahern im Stanbe ift. Es mußte aber bem Geifte bes Menichen, ber ein Chenbild bes Ewigen ift, burch folche Minke geleitet, möglich fenn, ber Abficht ber Natur auf bie Spur ju fommen, und fie gleichsam bei ihrem Schaffen zu ertappen. Diefe tieffte, innere Bermanbtschaft zwischen Runft und Natur mar schon ben Alten, wie sie selbe burch ihre Werte bes thatigten, tein Geheimniß geblieben. "Der geiftige Bestandtheil des Samens" — fagt Erafistrat bei Galen (de nat. fac. II.) - "bringt bie Entwicklung ber Bestalt und bes Baues bes kindlichen Rorpers auf eben bie Art hervor, wie Phibias aus einem Marmorblode eine Bilbfaule." - Alfo auch umgekehrt! Allein wie nun biefer Prozedur, wie ihrem Gefete auf bie Spur tom: men? Es fallt in die Augen, bag bie Geftalt, wie fie ber Plastifer vor uns hinstellt, ihren Charafter burch bas ju Grunde liegende Knochengerufte erhalt; wie der Rern, fo bie Schale; nichts wird Außen erscheinen, bas nicht Innen vorgebilbet ift. War es boch biefer Wechselbezug von Innen und Außen, ber erft Lavatern auf feine Phofiognomit, fpater ben icharffichtigen Ball auf feine Schabellehre führte! weßhalb auch Gothe bei Gelegenheit bes togebuefchen Scherzes "ber Schabeltenner" aussprach: es mochte weber biefer wunderlichen Lehre, noch jener an einem Kundamente fehlen (Bb. 31. G. 148). Der Roricher fieht fich also bier an die Ofteologie gewiesen. Er ftubirt fie im Rompler mit ber Syndesmologie, Die eigent= lich jene erft belebt, "burch eine besondere Berrucktheit ber medizinischen Jugend jedoch vernachlaffigt wird;" fiebt aber bald, dag durch die schulmäßige Renntnig des eins gelnen, tobten Steletts fein. Schritt vormarts gu thun fen. Da eroffnen fich ihm zwei Wege: Die Betrachtung beffelben organischen Ganzen burch alle Thierklaffen vergleichende Unatomie, und Betrachtung beffelben Drganismus in bemselben Individuum, wie er fich gu verschiebenen Beiten, auf verschiebenen Stufen ber Ent wickelung befindet, - Morphologie im engern Sinne; ein Mort, und ein Begriff, welche Gothe in die Wiffenschaft eingeführt hat. Wenn wir bas Stelett in biefem Sinne beschauen, so scheint es durch die Rlaffen der Lebenbigen und burch bie Stufen bes Lebens fich gleichsam au bewegen, und wird felbst bewegt. (hier schalte ich ben Borfchlag Gothe's ein, durch plastische Ungtomie die fortbilbenbe Natur barguftellen, und jugleich ben Schreckensthest .. Bb. 48. suitel 4.h. Die Chothe, 1786-machte: Auf bem Mai tooden fos intermacillare) date mahio-43'90 aus bem Schabel eines Schafes becausoelefen Milbung, bes Schabels aus den Birbellnochen, - 1860 han minimicht mehr vereinzelt und unwichtigaerschafe man midhaeinfiben; baffefie fo gut ald bie-Einthellung hat Conseinment in build unbes petrogum propis ma 48b. 66. S. 303), bes Osespheneideum in an theins and posterins (ibid.) und bie Bergleichung ben Mine und Radius, Tibia und Sibula (ebend.). Gliebes rines Bannen find .- Bu raleicher Beite, als Chathe mitable fon Unschauungen beschäftige war, trat ihm ; sin Sichlen 1258 per beis Betrachtung: einer-herrlichen Begetation des imale, and bem Gemeinschaftlichen ber einzelnen Milanan utifrabine Bild, einer Alepflange vor ben inneren Siene mabrend er, nach bem oben ermabneen Donnelfdemazone gleich bie Umbilbung ber-einzelnen-Dflanze : vom- Sain bis gur Bluthe, au beobachten .. und fo bem Gebeimnis der Organisation auf bie Spur zu tommen fuchte. Bie fich, nun fo bie Botanil, autber ein feblichet Bachfeben ben erften Simpulsigab, ben bas peinliche Goftht ber Unsulanglichleit ber hertommlichen Ramenflater von

directe; ben ubrigen Naturanschaustigen auschloß, ward bem Gelfte das Geset offendar, muches, wie Gothe's rotther Faden, alle Retife der Natur durchwaltet; und indem der edle Herder gleickzeitig nach seiner Weise von Innen heraus dieselbe große Pulsader des Weltalls entdette, so, daß man nicht sagen kann, wem man hierin die Priorität zugestehen sollte (man sehe Perders Iden I. Bb. Gott, 5. Gesp.) — ward die Idee der Nature wiffenschaft zur Welt geboren. Es ist die Lehre von der Metamorphose; und ich wiederhole: ehe diese Idea ausgesprochen war, hat es keine Naturwissenschaft zegeben.

Ich nuß hier suchen, zu Athem zu kommen, damit mich das Ungeheuere nicht überwältige, und ich zugleich das Aruchtbare wie das Gefährliche eines so großen Gedamtens zeigen könne. Plutarch erzählt im Leben des Thesens, das Schiff, auf welchem dieser nach Areta geschifft, sep von den Athenern die auf die Zeit des Demetrius Phalereus zum Andenken erhalten worden, indem man das veraltete Holz wegnahm, und dafür neues, sestes einzug. Er seht hinzu, das habe nachher den Philosophen Stoff zu Kontroversen üben die Beränderung der Dinge wegeben, und Einige hatten behauptet, es ware das alte, Andere, es ware ein neues Schiff. Hier ist der Begriff der Metamoephose des Individuums. Der Strom ewiger

ď.

Ummanblungen miede et verfilichtigent wiene einfrit ber alten jonifchen Schuld, emenne nicht bas Behattlichfeitspermogen, bas centripetale Pringip fimalbelien ficherte. (Conatus, quo unaquaeque ces in sapelinte perseverare conatur, nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam, Spinoza, Eth. P. III. prop. 7.) Dieg Ineinamberwirfen liefert die Erfcheinung, die wir Leben nennen; fein Gefeb, beifte Polaritat, mit Steigerung; Polarititi in immermahrenbem Angieben and Abstoffen . Steigerung in immermabrendem Aufwartoftreben : fich offenbarenbyjene mehr ber materiellen, diefe ber geiftigen Seite bet Raturen angehörig. Das ift bie Natur und bie Geschichtes bas ift bas Wort bes Geheimniffes, in bem wir leben und weben. - Wenden wir und nun ju einem anbern Bilde. Benn wir bie Beltgefchichterbetrachten, forfeben wir den Genius ber Menschheit auf eine ibeale Ginbeis hinwirten, worin bie Contrafte ber Wirklichfeit fich lofen follen; ein aufmerkfamer Blid aber auf ben Globus übers. zeugt ung, bag biefe Einheit nie vollig gur Erfcheinung. tommen werbe, fo lange bie Erbe - Erbe ift, b. b. fo lange Rontinent und Infeln, Klimate, Strome und Gebirge auf ihr. find, welche verschiedenartige Bedurfniffe begründen. Alles Individuelle in dem Reiche ber Naturwürder fich in besteutzigenfellen Scheme, bes Ommismeten anflolen, wenn nicht ber Spezifikationstrieb es ausammenhielte. Und hierin liegt auch die Gefahr, bei Berfolgung Diefer Ibee in ber Wiffenschaft fich in's Allgemeine, in's Unbestimmte, Leere zu verlieren; zugleich mit bem in bie andere Schale ju legenden Gegengewichte. "Das Detail verachten" fagt ein tiefer Autor, "heißt Natur verachten. Wo ift mehr Detail bei mehr Einheit, als in ihr?" -Diefen beiden Kormen ber Metamorphofe liegt eine Urform zum Grunde, die fich burch alle Reiche ber Ratur verfolgen lagt. herber nennt fie bas hauptplasma ber Dr ganisation. Bei ben Pflanzen lagt fich leicht bemerken, wie Stipula und Blatt ein und baffelbe Draan auf verschiedener Entwickelungsstufe barftellen; bas Bryophyllum calycinum feiert ben Triumph ber Metamorphose; bie Bermandlung eines Gliedes, bas immer baffelbe bleibt, in eine andere Gestalt, ift am Insekte (2. B. Monoculus apus) beutlich zu feben; in der vergleichenden Angtomie ift schon bem Auge beutlich, wie bie verschiedenen Sinne als 3meige bes Rudenmarks ausfließen, erft einfach, ein= zeln erkennbar, nach und nach schwerer zn beobachten, bis allmählig die angeschwollene Maffe Unterschied und Ursprung vollig verbirgt. Der allgemeine Typus muß auch ba noch anerkannt werben, wenn er fich, auf ber bochften Stufe ber Menschheit, in's Berborgene bescheiben gurudzieht (Bb. 31.).

Um bas Borifraebenbe recht zu begreifen, burfen wir nie vergeffen, bas wir die Natur nicht ats tobt gu benten haben. Dhne Sylozoismus tehn tebenbige Ratur= wiffenschaft. Jedes organische Individuum besteht aus mehreren Wefen, die felbstftanbig leben, fich ftete bedingen, umbilben, bewegen, trennen und fuchen, herrichen und bienen, und eine unendliche Production begrun-Wir sehen bas an der Kortpflanzung der Begetaben. bilien burch Absenker und Augen, wie durch ben Samen. mo fie eine Entwicklung vieler gleicher Individuen aus bem Schoof ber Mutterpflange barftellt; an ben Infuforien, die bei Mangel an Feuchtigkeit vertrocknen, platen, und eine Menge Korner ausschütten, in die fie, bei naturgemaßem Bange, auch im Feuchten fich gerlegt, und fo fortgepflangt hatten; an Polypen und Lumbricis, bie in neue Organismen zerschnitten werben tonnen (Beit. zur Naturw. und Morph. Tubing. 1817.). Der fich junachst an die Erkenntniß der entelechischen Monade anichließende Begriff ift ber von ben Grangen, in welche ihre Thatigkeit eingeschlossen ift, wo Gestalten und 3mede ber einzelnen Geschopfe fich bedingen, und felbft in Un= vollkommenen, in ber gestorten Bilbung, bas Walten und bie Befete einer heiligen Ordnung erfcheinen. ber Organismus ift, wie es schon in ben hippotratischen

Schriften (neor ron. r. y. andon) gesagt ward, ein lebenbiger Rreis; ein Draan bebingt bas andere und wird von ihm bedingt; bie Geftalt bes Lebenbigen begrundet beffen Lebensweise, und die Lebensweise wirft auf die Bestalt zurud. Das Thier ift 3weck fein felbit, und auf bie Granzen angewiesen, innerhalb berer allein biesem 3mede genügt werden kann. Durchbricht ber animalifche Bilbungstrieb nach irgend einer Seite bie Schranken. fo lagt er eine Lucke auf ber entgegengefetten Seite gurud. So entstehen bie seltsamen, bie abnormen Bilbungen (S. bas Gebicht: Metamorphof. b. Thiere Bb. 3.). Es maren eben bie "Rompenfationen in einem Ganzen gestorter, organischer Rrafte," aus benen Berber bie Ibee einer ewigen Nothwendigkeit, Gute und Weisheit beutenb erbaute. - Bon hier war ber Uebergang in pathologifche Unatomie naturlich, unausweichlich. hin gehörigen Beobachtungen find in Gothe's Tagebuchern und Reisestiggen gerftreut (Bb. 43. S. 116; Bb. 31. S. 80) und gingen, besprochen, vermehrt, wiederholt, in's Leben über (Specimen anatomico-pathol. de lab. leporin. auctore Constant. Nicati 1822. — Nova acta physico-medica Acad. Caes. Leop. Carol. — Bonn. Weber 1829. Vol. XIV., die der treffliche Nees von Efenbed redigirte; wo Weber eine mertwurbige Ueber-

einstimmung von Diebilbungen im birn. Schabel und Beden eines Mannes befchreibt. 3m 15. Band bie= fer Beitschrift findet man auch bie Abbithungen gur Ungtomie bes oss. intermax., und Gothe's Beobachtungen über die unglaubliche Prolifizitat des Anthericum Sternbergianum Schult., die das ganze Leben einer Pflanze, vor unfern Augen vorgeben lagt; und über Konfervenbilbung aus tobten Kliegenleibern). Wie nun bie aus pathologischen Prozessen entwickelte Ginsicht in organische Berhaltniffe auf die Dathologie felbit zurudwirken mußte. ba insonderheit ber Chirurg mit Beiftesaugen, oft nicht einmal von Taftfinn unterftutt, die innen verlette Stelle zu finden weiß, und fich baher eine Art von durchdringenber Allwissenheit erwerben muß (Bb. 55.), wohin er nur burch Erhebung zum plaftischen Begriffe gelangt. fo wirkte die ganze Reihe organischer Naturbetrachtungen wieber auf die Betrachtung ber Runft jurud, aus ber fie ursprunglich entstanden mar. Bas Gothe bei Gelegenheit ber Landschaftsmalerei von der Metamorphose ber Offanzen einschiebt, kann bestätigen, mas ich im Unfange anbeutete, daß der Naturforscher in ihm alles übrige überwog. Der Einfluß lebendiger Anatomie auf Malerei und Stulptur ift beutlich; von ber Physicanomit mar es bereits empfunden, mas fie bedeute; David nahm bei feinen

Arbeiten Antite, Gall und Lavatern zu Sulfe; ja, bie Alten muffen hieruber fattfam vorgearbeitet haben, wenn Jamblichus ergablen batf, bag bie Pothagorder feinen initiirten, bevor beffen Schabel und Physiognomie genau untersucht mar. Uebrigens begreift man aus teinen, physiographischen Unsichten gar wohl, mas burch angeborne, zumal Knochengeftalt, charafterifirt werbe, und gibt Gothen Recht, wenn er fagt, daß die Physiognomik, von ber man mehr burch Uhnung als burch Begriff Rechenschaft geben tonne, bei ihrem echten Naturgrunde, nur baburch außer Rredit tam, bag man fie zur Wiffenschaft machen wollte (Bb. 32.) Diese bochste und tieffte Ginheit von Runft und Natur hat ichon Minkelmann gefühlt. als er für seine alten Tage sich Naturstubien vornahm. Camper, Blumenbach (Spec. hist. nat. antiqu. art. operib. illust. Goett. 1808.), Geoffron St. Hilaire, b'Alton, Carus ergriffen biesen Sinn. — hier nun bin ich wieber auf meiner Beerftrage, und habe von Gothe's naturwiffenschaftlichen Ansichten, wie fie aus Runftforfchung entsprangen, weiter zu berichten.

Die Schweizerreise 1779, so wie spater die italienisiche, gaben Anlaß genug, zu fühlen, daß die Geognosie, zu der schon der Imenauer Flögbergbau Lust und Fleiß erregt hatte, ein für jeden Reisenden unerläßliches Stu-

bium fen; ber Bug ber Gebirge, ber bavon abhangige ber Gewaffer, ber um jene Bipfel schwarmende ber Bewolke, wurden beobachtet, und fo ber Mebergangt gur Deteorologie gebahnt. Und wenn einerfeite bie riefigen, vor ben Augen der Sterblichen in der Form von Gebirgen binaestellten Probleme ben poetischen Geift auf die ruhige, ftumme Großheit ber Geologie, biefer uralten, ffeinernen Sphonr ber Wiffenschaften hinwiesen, fo konnte es bem Runstfreunde nicht entgeben, daß bem Maler gur landschaftlichen Darftellung, und noch mehr bem Plaftiter zur Renntniß ber Stoffe, in benen er arbeitet (vergl. Benvenut. Cell. II. S. 319, 330), bie Ornf: tognosie von größtem Rugen fen. Daß wir hier dem Bebiet ber Chemie, welches uns übrigens ichon feit ber Untersuchung der Farben nicht mehr fremb ift, nicht ausweichen konnen, ist klar; und wie wollte man auch bas lette Glied ber ungeheuren Rette bes Weltorganismus in Bewegung feben, ohne bag alsbald alle übrigen Glie: ber klirrend mit einstimmten? Was Sumboldt angebeutet, Gothe im Großen geschaut, Derftebt im Ginzelnen empirisch nachgewiesen: "Der sich taglich mehr offenbarende, und boch immer geheimnisvollere Bezug aller phyfftalischen Phanomene auf einander," wird immer mehr als die Achse der Naturkenntnisse anerkannt werden, und

erhalt ben Duth bes Korfchenden aufrecht, wenn fein Beift fich in ben unabsehbaren Labprinthen verlieren will. Die Betrachtung ber machtiger, aber stillen und leifen Birtungen ber schaffenben Ratur, im Gegensage zu ben beliebten pulkanischen und neptunischen Revolutionen, und des lebendigen Wechselbezugs zwischen der Erde und ihrer Atmosphare, schon mahrend ber italienischen Reise als ein Dulfiren ober tellurisches Athmen ausgesprochen (Bb. 27. G. 19), - fpater burch bas entsprechenbe Steigen und Kallen bes Merfurs erlautert (Bb. 32. C. 214), - leuchtete in ben bunteln Gruften ber Geologie, wie durch bie Rebel ber Meteorologie. Dem menfche lichen Geifte ift bie Ibee ber Totalität gegonnt und ihr Bedürfniß angeboren; und fo fucht er Leben und Bemeaung in der Biffenschaft vom Starren, Gefes und Rube punkt in der vom ewig Wandelbaren; er mochte ben Granit lofen und ben Aether binden. Jener Wiffenschaft follte ein projektirtes Mobell forberlich merben, bas beim erften Anblick eine anmuthige Landschaft vorstellen, beim Auseinanderziehen aber in den innern Profilen bas Fallen, Streichen u. f. f. ber Gebirgsarten anzeigen follte. Das Projekt blieb aber Projekt (Bd. 32. S. 8). Ueberhaupt schien Gothen bas Schematische, Tabellarische fehr forberfam, um bas Mentale finnlich überschaubar zu machen;

fo zeichnete er eine Temperamentenrofe, wie man eine Windrofe hat u. bgl. Bas tonnte bagegen fie bie Forfcungen in ber Metearifogie ettounfante Commen, als bie ftille Bemuhung bes frommen Soward, bie rathfels haften Gestalten ber Bolfen gu bannen, ju unterscheiben, gu beuten? in Profa und Reimen warb bie neue Lehre verherrlicht, bamit ber Forscher wie ber Runftler sich aus the bereichere. Dabei mar Gothe bedacht, die vier latonifthen Grundbestimmungen burch Unwendung ju verdeutlichen, und durch Ruancirung zu vervielfalligen, ohne ben Ertennungstypus zu verwischen (vergl. Dr. Raftners Sanbb. ber Meteomiogie. Erlangen 1830, wo gu Gothe's paries noch velum fich gesellt). Humboldts gran= biole Empirie veranlagte ihn, die geographischen Berhaltniffe ber Pflanzenwelt in einer Landschaft zu fymbolifiren; - und bie herrliche Betrachtung einer Doppel Benbeng in ben Pflangen: ber vertifalen, beharrenden, und ber spiralen, fortbilbenben, - erheiterte noch ben Abend feines reichen, großen Lebens. - Go guradhaltenb unb fluchtig nun auch mir bie gegebenen Unbestungen über biefe Beftrebungen Gothe's scheinen, so furchte ich boch für viele Lefer ichon zu ausführlich geworben zu fenn, was meinem 3mede gang zuwider liefe, ba ich gebilbete Meniden fur ahnliche Stubien und jur Unerkennung

Gothe's ju gewinnen, und nicht bavon abzuschreden wunschte. Ich eile bober noch , ebe ich Ergebniffe ausfpreche, mit einigen Bugen, bie por ben meiften Lefern Gnade zu finden pflegen, mein Bilb zu vollenden. Bisber ift es in allen Partien gleich und hell beleuchtet; noch fehlt ihm vielleicht bas, was Schubert ,, bie Racht= feite ber Naturwiffenschaften" nennt; und bei einem Dich= ter follte bieß Etwas gefehlt haben? nimmermehr! es mar vielmehr ber dunkle Unfang und bas dunkle Ende feines Forschertages, und in alle Winkel feiner poetischen und fzientifischen Werke hat er bie moftischen Schatten wie fluchtige Rathsel ausgestreut, wo sie den Borüberwandelnden, je nachdem er ift, zur Ruhe einladen, necken ober ungeschoren lassen. Die aurea catena Homeri um= schlang ben poetischen Jungling mit magischem Reig; bie schnelle Genesung nach einem verschluckten Bunderfalz, die berrliche, nach Wellings op. majo-cabal. felbft bereitete, Erscheinung bes liquoris Silicum waren nicht geeignet, jenen Reig fo fonell zu lofen. Dazu tamen bie in abn= lichen Buchern, wie Fulgurationen ausgestreuten Fingerzeige, die auf einen lebendigen Wechselbezug, und auf ein Erftes und Lettes ahnend hindeuten, und fo ben Beift erweitern, ohne ihn auszufüllen; - fie trafen überdieß ein bichterisches Gemuth, in beffen Tiefe fich bereits

Runft: geworben. : Die. Unfdulby Reinheit, & Riadelt, Scharfe und Unmittelbadeit feiner Mobachtungen hat in ber Geschichte ber Naturbiffenschaften where Gleichen; und gludlich maren befonbers wir Mergte gu preifen, wenn wir mehrere Kapitel so abgehandelt befägen, als bas von ben physio = und pathotogischen Sarben! wie fehr murde 2. B. ber Rreis ber fo außerorbentlichen, unschabbaren, fthethoftopischen Wahrnehmungen burch eine folche Bearbeitung an auverlaffiger Fruchtbarkeit gewinnen! (36) kann mich hier unmoglich enthalten, im Borbeigeben aus jenem Rapitel, weil fie Niemand dort suchen wird, eine Stelle einzuschalten, die mir ben Kern aller pathologischen Philofophie zu enthalten scheint, wie er, nur unausgesprochen, in ben therapeutischen Grundfagen bes Sippotrates rubt: Wenn ein befonderes lebendiges Wefen von derjenigen Regel abweicht, burch bie es gehildet ift, 'so strebt es in's allgemeine Leben bin, immer auf einem gefetlichen Wege, und macht und auf seiner ganzen Bahn jene Marimen anschaulich, aus welchen die Welt entsprungen ift, und burch welche fie zusammengehalten wird"). - Das erste Erforberniß, jur echten Methobe ju gelangen, befteht in ber Gelbstverlaugnung. Der Naturforscher wahnt gemeinbin um fo bober zu fteben, ie mehr er von feinem Berftande in das Experiment bineinmischt. Allein die Ra-

tur verlangt eine tabula rasa, um barauf fchreiben zu konnen. Sft es bes Gegenstand, ober bift Du es, mas fich jest ausspricht? Das ift bie erfte Frage im Ratechismus der Naturforschung. Der Mensch, und wo moglich nur ber Menfch, fen bas. Wertzeng bes Berfuches; und bamit er es recht fen, fen auch er fich fruber objektiv ge= worden. Go thue er feine Krage an die Matur; ohne biese, wie Menelaos ben Proteus in Bande, ober wie Newton das Licht in eilf Schrauben (Bb. 50. S. 188) zu zwingen. Die Untwort, nachbem er bas Objekt allfeitig umfragt bat, faffe er mit kindlichem Sinne auf, wolle nicht erklaren, sondern verehren, und begnüge fich, ftatt Theorien zu schmieben, mit ber herrlichen Gottesgabe: Anschauung; - benn bas vollständige Phanomen ift die mahre Theorie, und die beste Erklarung doch nur ein idem per idem. Daher kommt es, daß kindlich frommen Gemuthern, wie Howard, Rovalis, die Natur ihr Bestes, ihr Innerstes am liebsten offenbart. Go entfteht jene "garte Empirie, bie: fich mit bem Gegenstanbe inniast identisch macht und badurch zur eigentlichen Theorie wirb" (Bb. 22. S. 248). Dabei barf teine ber menschlichen Rrafte unwirksam bleiben; bie gange Natur und ber gange Menfch treten in ein lebenbiges Berhalt= niß, Unalpse und Sonthese halten gleichen Schritt, die Weltsele offenbart fich ber menschlichen, und die Buturforschung wird zur Lunft.

Dun bas Refultat: Die Romerbenn wie bie Erfahrung das Alpha, so ift die Idee bas Omega ber Naturmiffenschaft; und nirgends leuchtet uns ihr himmlischer Strahl, ungetrubt und glanzend wie bei Gothe entgegen. Denn die Ibee kommt von oben; und wenn Uriftoteles, der ju ihr hinauf=, und Platon, der von ihr herablehrte, bas Symbol zweier Seiten der Menschenbilbung barftellen, so verehren wir in Gothe bie gange. Benn er geschaut und gedacht, unterschieden und vergli=: den, ba ward eine Welt vor seinem Geifte licht, und bescheiben nannte er das ein Appercu, was Philosophen ein Spftem genannt hatten. Uebrigens murbe es ber redliche Blick dem Genie bald gleich thun, wenn er fich liebend in die Gegenstande berfentte: "hat doch die Na= tur tein Geheimniß, bas fie nicht irgendmo bem aufmertfamen Beobachter nacht vor bie Augen ftellte!" Geschopfe find Signaturen, ihre Begebenheiten Chiffern; aussprechen kann tein Mensch bas Wort ihres Lebens, benn unsere Sprache ift arm gegen ihr Schweigen; aber es lefen zu lehren, war Gothe's Aufgabe und Berbienft. Er felbft beschreibt fein Berfahren mit bem glucklichften Ausbrucke, wo er fagt, "daß aus ber Ueberficht ber Phanomene ein Begriff fich bilbet, ber fobann in aufsteigen: ber Linie ber Idee begegnen wirb" (Bb. 51. S. 209). Die fiel es ihm ein, bie ewig lebenbige Natur bem Partikular : Gefete bes menichlichen Berftanbes zu unterwer: fen; und wenn bie fleptische Schrankenlofigkeit bes erften Unschauens (Bb. 50. bie Natur) auch spater burch bie reife Unerkenntnig nothwendiger Gefeslichkeit beterminirt ward, so blieb die Unendlichkeit unverlet in ihren Rechten. Le grand défaut de tous les naturalistes sagt ber scharfblickende Casanova — est d'être systématiques. Il leur faut un système; mais celui qu'ils adoptent pour connaître et comprendre ce qu'ils ne pourroint ni concevoir ni deviner, est celui qu'ils ont créés eux-mêmes a seconde de leur besoin. Das war es, mas Gothe, nicht mit ber Berzweiflung bes Grüblers. fonbern mit bem freien Bewußtfenn eines Beiftes, ber bas Unendliche zu benten vermag, fich geftand; mit Ruhnheit fprach er es aus: "Die Natur hat tein Spftem; fie hat, fie ift Leben und Folge aus einem unbekannten Bentrum zu einer nicht erkennbaren Granze" (Bb. 50.). bisherige Behandlung ber Naturwiffenschaften aber ließ uns bereits fürchten, daß die lebendigsten aller menschlichen Kenntniffe zu einer Nomenklatur von Begriffen ohne Anschauung erstarren mochten. In diesem Ginne war

es gemeint, wenn ein werehrenber Biogranh vieter Githe an bie Erlofung ber , Maturwiffenfen Madet; wenn wir gleich ben Alten bas fcheite Gibe eines großen, Schuldlosen, freien Blides in das All nicht ftreitig machen wellen. Bei einer folchen poetischen Unficht von der Natur (fie ift am tedften ausgebruckt in bem Auffage: Ratur, Bb. 50.) mare jedoch zu befürchten, bag bas Mu, welches wir eben zu Buchstaben und Biffern verharten faben, nun in Mpriaden mechfelnder Geftalten fich lofend, unferm Blick auf ewig unerreichbar in fliegende Unendlichkeiten auseinanderguolle; die Aufgabe der Physik aber ist - nach dem Ausbruck bes eben ermahnten Schriftstellers . - bas Band in ber Natur zu finden; "Encheiresis naturae nennt's die Chemie, fpottet ihren felbft, und weiß \* nicht wie." Und biefes Band ift eben bie Ibee. Satte bem Dichterweisen ichon fruhe bas Gemahrwerben bes Unenblichen Staunen, und die Uhnung bes Gesetlichen Ehrfurcht abgewonnen, fo bag schon ber brangvolle Jung lina beim Unblide bes Stragburger Munfters nicht bunte. Phantasien, sondern Gedanken von Sarmonie und Drbnung tallt (fo Fr. v. Muller, Gothe in feiner prakt, Wirksamkeit. Weim. 1832) - so kann man boch for gen, bag bamale, ale unter ben Ruinen von Agrigent in Sicilien bas Bild ber Urpflanze por feinem Beifte

auftauchte, über ben Gehalt feines Dafenns entschieben warb. Die Datur und ber Beift begegneten fich in jenem Augenblicke - in Ber Stee; im aufgeschloffenen Innern ber Welt, die einft "ein allverschlingendes, ewig wieberfauenbes Ungeheuer" geschienen, offenbarte fich bas ftille Band, das alle Dinge verbindet, ber Lebenstreis, in bem fie werben und wefen, das Beharrende im Banbel. "bas ewige Gefet, wonach bie Rofe und Lilie blubt:" ein garter Denker aber hat ben Musspruch gethan: "Allenthalben diefelbe beilige Rothwendigkeit mahrzunehmen, lieb zur gewinnen, fich felbst anzubilben, - bas macht ben Werth eines Menschenlebens." Ruma Pompilius batte eine Dufe, die er "bie Schweigende" nannte, und bie ihm bas Beiligfte in feinen Ginfamteiten vertunbete: Eine folde Mufe wird uns die Ertenntnig ber Ratur; fie beutet, ein ftummer Genius, ben Sterblichen auf feine Granze und Bestimmung bin, und begluckt ibn praktisch, wie fie ihn innerlich befeligt; bas quem to deus esse jussit wird ber benkenben Rreatur klar und wichtig: und ber endliche, biskurfive Berftand nimmt gleichsam Theil an dem schaffenden Genusse des intellectus archetypus, Theil an ber emigen Liebe, Ruhe, Rraft und Seligfeit. hier find wir an ber Grange bes irbischen Horizontes, und unfer Auge verweilt einen Augenblick

bei ber Auslicht in en überirbifches Gefilde. Bie ahnen basienige, mas feine Bunge aussnricht, moin bem alles Sichtbare nur ein Gleichnis it; und wie bem Geometer von jeher ber Triangel, als einfachstes Schema bes Urverbaltniffes aller Dinge: ber Entfaltung und Rudfehr in fich. — als hochstes Sinnbild gegolten hat, und gilt, wie in den Raturmiffenschaften jedes besondere Sombol bes Ganzen, bas Ganze Symbol bes Kleinsten ift, fo wird bem fur's Sochste empfanglichen Beifte bie gange Raturmiffenschaft und ihre leitende Idee, bas Gefes bet Metamorphose, wiederum nur Symbol sittlicher und relis gibfer Ibeenwelten. Much ber Menfch und fein Geschlecht find im Tiefften ein Gebilde bes Kampfes und bes Aufwartsstrebens; auch ber Tob, wie bas ihn bereitende Leben, ift Metamorphofe; ein gottliches unabander= liches Gefet bes Bewegens und Wirkens geht burch alle Welten (thoricht, was irgend ihm Tros bieten will!), bas Erkennen wird Pflicht, das Korschen Andacht, und .. das Biffen, bas bei ber Unmittelbarteit gottlicher Gefühle in uns, zumal auf einem Planeten, ber, aus feinem Bufammenhang mit ber Sonne herausgeriffen, als Studwert erscheinen muß, findet feine Ergangung im Glauben" (Gothe bei Falt: G. aus nab. Umg. u. f. f.) - im Glauben, "ber nicht ber Anfang, sonbern bas Enbe alles

Wissens ift." — So bestätigt sich; frog roher Verläumzbungen, wonnt Unsinn und boser Wille den gottergebenen Denker nie verschonen, bas atte Wort: Philosophia, leviter gustata, abducit a deo, penitus exhausta reducit ad deum; ist doch jedes Naturwerk immer "ein frisch ausgesprochenes Wort Gottes" (G. an die Großherzgogin Luise) — "der Mensch aber in der Reihe so manznigsacher Produkte das erste Gespräch, das die Natur mit Gott hält" (G. bei Falk.).

Bei diesen Gesuhlen, die der Silberblick des Lebens sind, verweilt und beruhigt sich der Vertrauende. Der Forscher, überzeugt, daß ein Blick in diese Herrlichkeit für's Leben genügt, daß wir aber, je mehr wir davon aussprechen wollen, desto mehr uns in ein schaales, stammelndes Gerede verlieren, widmet sich liebevoll den schönen Erscheiznungen, arbeitet wie der Goldschmied zu Ephesus am Saum des gottlichen Gewandes fort, sett das Unerforschzliche voraus, und zieht sich fürder keine Gränze. "Mußer sich denn nicht selbst voraussehen, ohne jemals zu wissen, wie es denn eigentlich mit ihm beschaffen sen? stuzdiert er nicht immer fort, ohne sich jemals zu begreifen? sich und Andere? und doch geht es fröhlich immer weizter und weiter!" (Zur Morphol.) Dieses Weiter soll auch unsere Parole auf Leben und Sterden sen, — wie

es ben Grund unferes Befens ausbruckt; in raftloser Thatigkeit bewege sich die Entelechie von Sphare zu Sphare, in immer weitetn, immer hellern Kreisen! Auch in der Naturwissenschaft wollen wir dieß Gebot erfüllen, nicht ewig klauben, ausprägen, und zählen, was Gothe und die Besten aus den eblen Gangen gefördert, lieber sichten, läutern, es mit dem Neugewonnenen verschmelzzen, und kuhn das ewige Urgestein von Frischem behauen, und nicht Gothe's Sprüche und Formen, sondern den Geist aneignen, aus dem sie entquollen sind.

Auf diesen Geist zu beuten, seine Spuren zu verfolgen, war ich in diesen Blattern bemuht. Haben sie zur Erweckung besselben in Andern, auch nur im kleinsten Kreise beigetragen, so sind sie nicht umsonst geschrieben; nicht umsonst, so lange es wahr bleibt, daß echte Naturforschung nicht in der Kammer, sondern im Leben gedeibt, und daß echte Weisheit des Lebens nichts anders ist, als treue Naturforschung.

١

## Die größten Dichter Persiens.

Erganjungen ju Gothe's Noten jum Diwan; fur Freunde offtlicher Poefie.

Nirgends brennt ein Licht, dem ich die Geele nicht weibe, Rirgends teuchtet ein Bilt, bem ich Berehrung nicht bolt. Reifi \*).

Gothe wunscht, in den Anmerkungen zum west softlischen Diman, daß man die Schilderung persischer Dichtskunst, die er in sieben der ausgezeichnetsten Geister dieses Bolks zu geben versucht, freundlich in der Art aufnehme, wie man runde Zahlen erlaubt; nicht um genauer Bestimmung willen, sondern um etwas Allgemeines, Bequemslichkeitshalber, annahernd auszusprechen. Und in der That,

<sup>\*)</sup> Alle in diesem Auffate angeführten Stellen perfischer Dichter find in g. hammers Uebersetung gegeben, deffen unschätzbare "Geschichte ber ichonen Redefunfte Perfiens, Wien 1818" bem Gangen jur Grundlage bient.

wenn man biefe Shilberungen jufammenhalt mit bem, mas und in v. Sammars Glementarmet überliefert wirb, fo tann es nicht fehlen, baf wir an ihnen gar Manches modifizirt und vervollständigt munschen. Freilich hat Gothe mehr die Lefer feines Dimans als die Freunde oftlicher Dichtkunft überhaupt vor Augen; allein bas foll biesen nicht zum Schaben gereichen. Da bie Theilnahme an ben herrlichkeiten bes Dftens bei uns noch nicht erlo= ichen ift, so mage ich es hiermit, Giniges zur Erfüllung ienes Buniches beizutragen; in ber Abficht, bem geniegen= ben Dublitum neue Fernsichten in ahnungevolle Regionen gu offnen, und bem eigentlichen Drientaliften biejenigen Schape anzuzeigen, beren Berarbeitung uns gang beson= bers ju Dank verpflichten murbe. Denn was frommt alles gelehrte Forschen und Wissen, wenn es nicht endlich wieder Genuß und Leben wird? Nur mit Muhe ent= halm ich mich ber Fortführung biefer Betrachtung, bie bier nicht am Orte mare; benn biefe Bermechelung von 3med und Mittel ift ber Grund jener unerfreulichen Berwirrung, die wir unfer literarisches Treiben nennen. Nicht für ben Gelehrten also schreibe ich diese Zeilen; feine Belehrung ift es eben, die ich aufrufe; fo lange fie uns fehlt, halte ich mich an bas, was genießbar vorliegt, und fchlage ben Weg ein, ben Gothe eingeschlagen. Muß

ı

16.5

ich, bet so harsamer Leuchte, das Indinations = Bermögen ein wenig in Anspruch nehmen; so wird man mir's beim Orient, wo Poet und Psophet sich ineinander verlieren, zu gute halten, — wennt es scheint, daß ich die innere Wahrheit getroffen habe.

Fur's erfte mochte ber mohl eingelesene Freund bes Drients die Glieder perfischer Dichtfunft durch tie fieben angeführten Dichter taum icharf bezeichnet finden. Menn man gleich ben Perfern, ba ihre inneren politischen und religiofen Berhaltniffe eine blog ben Gingelnen, Begabten, forbernde, einseitige, wenn gleich besto tiefere Richtung ber Rultur bebingen, feine Literatur im europaischen Sinne bes Borts gufchreiben barf, fo ift boch ihre poetis sche Welt so reich und in sich vollständig, daß Jebem, bem ein Blick in ihr Inneres gegonnt ift - man barf wohl fagen - ein Schwindel freudiger Bemunderung angeht. Alle Mittel, bie in ihrem Kreise liegen, find au bem munberbarften Bau, ben bie geiftreiche Phantaffe fich traumen tann, afchopft. Gine Reihe gludlicher Beitalter hat ihn aufgeführt, und nun bleibt den Nachgebor= nen nichts übrig, als ewig zu wiederholen, ober, die

gefellt sich jedesmat ein Zusat von Melanchoste; und wie follte auch diese dem Streiter für Licht und Recht in einer Welt, wie die unterm Ronde num anmal ist, sehnen? So wird sein Helbenlied zu einer Nanie; er fühlt es, wenn er Angt:

> Borft, wie die Nachtigall altperfisch fpricht? Dem Sod Isfendiars will fie Rlagen schenken; In Rlagen nur befteht ihr Angedenten.

Bei Enweri hat Gothe ben merkwurdigen Bug, baf biefer unerschöpfliche Enkomiast auch der bitterste Sathriffer war, und die noch merkwurdigere Umkehrung anzudeuten vergeffen, die im Innern des Dichters vorgehen mußte, daß er, am Rande seiner Laufbahn sich fühlend, schreiben konnte:

Behut' mich Gott vor Lieb' und Lob und Spott! Genug hat Seele und Bernunft geirrt. D Enweri! bem Mann ziemt Prahlen nicht; Auf Deinem Borfaß nun beharre Du: Steig in den Winkel auf dem Pfad des heils! Nur ein paar Augenblide noch find Dein.

Dhne biese sittlichen Beziehungen ift Enweri nicht zu begreifen.

Safis felbft, mit bem Gothe fich fo verwandt fühlt, ift bem, auf ein reiches Dafenn battbar zuruchblickenben, beutschen Dichtergreise boch nicht gang in seiner oftlichen

herrlichteit erschienen. Die "mäßige Lebenbigkeit" wenigstens, wodurch er biesen undaugbar bichterischesten aller Dichter zu charakteristren sucht, mochte das Leben, welches wahrhaft übermäßig aus bessen Liedern quillt, nicht ausdrücken. Schon die rhapsodische Art des Hassischen, Ghasels, von tiesster Qual zum himmlischen Entzücken, zwischen Lachen und Weinen, überzutaumeln, die ihm ganz eigen ist, deutet vielmehr auf dithprambische Fülle, die tein Maaß anerkennt, als jenes, das die anmuthvollste Form jedem Dichter auslegt. Ein wunderbarer Uebermuth, man kann wohl sagen, Religion und Ausgelassenheit, waltet zumal im Moganni Name; und wer sich in diese sluthende Welt überschwenglicher Gesühle, von heiterem Scherz zu unverhehlter Verzweissung, einmal hineingelebt hat, begreist es, was der Dichter von sich singt.

> Was ift's Bunder, wenn im himmel, Durch hafifens Lied bezaubert, Bu ber Laute Anahids Der Meffias Reigen tangt?

Db endlich Dichami feinen Rachgebornen nichts mehr ju thun ubrig ließ, werben wir im Folgenden feben.

Nachbem ich fo Gothe's Betrachtungen burchgegangen, versuche ich jene funf angeführtenigroßen Dichter ju charakterifiren. bas bunfle Erbenbafan verschonere: eine hieraus hervorgehende Lafflichkeit über auferliche Bebingunden bei grundlichem Ernft des Innern: Gigenschaftene beren Ensemble einen tiefen, wehmuthig beschwichtigenden Eindruck im Bemuth bes achtfamen Lefers zu hinterlaffen gewiß ift. Die Selbstanklage verfohnt mit dem Leichtfinn, ber leichte Scherz milbert die Schwermuth, die Liebe vergutet ben Spott, die Ergebung siegt über alle Zweifel, Stolz und Demuth reichen fich bie Sand, und fo bienen bie feindlichsten Clemente, wie fie mobl felten fich jusammenfinden, ber lieblichen Rraft einer alles verfohnenden Poefie. Treffend bemerkt v. hammer bei unserem Dichter, daß, wie uberall, so auch in Perfien, die Freigeisterei die Borlauferin der Mpstit mar, die wir in ben nachstfolgenden Dichtern betrachten werben; gewiß aber ift es, bag Dmar Chiams Erscheinung in der Geschichte feines Baterlandes nie wieberkehrte. Und so verdient er mohl, unter ben Genien Frans aufgeführt zu werden. Folgende Berfe bes Dichters werden jur Betrachtung feines Befens anregen; an Salomons Prediger mochte man sich hier und da gemahnt fuhlen:

In diefer hand das Glas, in jener den Koran, Bin ich ein frommer bald, und bald ein schlechter Mann; Ich bin im Weltendom, von Turtis hochgewolbt, Kein ganzer Glauer und kein ganzer Muselmann. Bin ich von Rieb' und Wein berauscht, fo bin ich's; Bin ich ungläubig Goben bolb, fo bin ich's; Die Leute sprechen Bieles über mich: Ich bin derselbe, der ich bin, fo bin ich's.

Ich trinte Wein, doch siehst Du mich berauschet nicht; Ich strede aus die Sand nach einem Glas; Warum ich Wein anbete? weißt Du das? Damit ich nicht, wie Du, anbete mein Gesicht.

Ich fprach: mein herz foll Biffenschaft versteb'n, Und wenig war, was ich nicht eingefeb'n; Doch wenn ich's schaue, reiferen Gesichts: Das Leben ist vorbei, und ich weiß nichts.

Ich lege meine Sand in feines Fuhrers Sand, Weil fie verganglich find. Der Ewige bift Du!

Feribebbin Attar, geboren zu Kerken, einem Dorfe unweit ber Baterstadt des Borigen, im Jahre der Hedschira 613 (1216 nach Christ. Geb.) unter der Herrschaft des Sohnes des oberwähnten Sultans Melekschah, zur Zeit der Kreuzzüge, widmete sich nur kurze Zeit dem Gewürzhaus del seines Baters, und brachte sein langes übriges Leben (er soll über 114 Jahre alt geworden seyn) in beschaulicher Klosterruhe zu, vereint mit gleichgesinnten Frommen, bemüht, die Schäpe älterer Mostit zu summeln, zu durchforschen, zu sichten, zu bewahren, zu verarbeiten, und in einer grossen Anzahl eigener Werke die Quintessen dieses heiligen

Lan

Wiffens anbachtigen Sungern zu hinteteffen. Derwifches fromme Danning begrunden bie Richtung feines Strebens, und bie felbftvernichtenve Demuth feiner letten Worte bestegelte bie Bahrheit feiner Lehre wie fei= nes Mandels. Schon hatte einer von Dichengischans Rriegern bas Schwert über ihn erhoben, als ein anderer tausend Silberftude fur ihn bot. "Sute Dich," sprach Attar, "mich um biefen Preis zu laffen! Du wirft beffere Raufer finden!" Einige Schritte weiter, als ber Mongole wieber bas Schwert gudte, fprach ein anderer: "Tobte ihn nicht! ich will Dir einen Sad Stroh fur fein Leben geben!" - "Mehr bin ich nicht werth," fprach Uttar, und ber Mongole hieb ihn zusammen 16. v. Sammer a. a. D. S. 141). - Bothe icheint es fur ausreichend gehalten zu haben, wenn er ben munberbaren Dichelaleddin Rumi als Erempel oftlicher Geheimnigpoefie binftellte; um fo mehr, als er, bei ber ihm eigenen etla= ren Besonnenheit, schon diefem außerorbentlichen Geiste fich fremder fuhlte. Es waren aber vorzuglich drei Dich= ter, welche dieg Gebiet ber Poeffe in Perffen beherrichten; ein mpstisches Rleeblatt: Senaji, Attar und Dichelaleddin. Der erstgenannte, ber Beit nach ber erfte, ift uns ju menig bekannt, als daß wir ihn nach Berdienst zu schaten wußten; er scheint aber von Attar an Gehalt übertroffen worden zu fenn, wenn wir der Steigerung in dem Berfe bes Dritten trauen durfen, der ihn, trot der chronologischen Folge vorfett und erhebt:

Attar der Geift, — Senaji deffen Auge: 3ch fam erft nach Attar, und nach Senaji.

Die perfische Mostit ift übrigens in den Islamismus und die orientalische Bolksthumlichkeit so verwebt, daß wir Europäer, auch wenn die Werke jener Dichter uns voll= ffandig vorlagen, boch nur ihren Glaubenegenoffen bie rechte Schapung berfelben überlaffen mußten, weil fie ben Maakstab bazu besigen. Was uns also veranlagt, Attarn eine besondere Betrachtung zu widmen, ift die Mahrnehmung, die auch der Uneingeweihte machen fann, daß feine Mostik einen gang andern Charakter hat, als die Dichelaledding. Als Dichter unterscheidet er fich vollig von biefem, und barf alfo nicht mit einer Rollektiv : Benennung abgefertigt werden. Bahrend Dichelaleddin fich gang bem bachischen Taumel trunkener Orgien hingibt, und in das Meer der Unendlichkeit sich versenkt, aus deffen Tiefen er, wie Drakel aus ber Sohle des Trophonius, Rhythmen beiliger Berauschung stammelt, Simmel und Solle, Liebe und Caoismus, Glauben und Unglauben, Monne und Qual, und alle Biderspruche der Menschheit in ein braufendes Chaos mifchend, bas, burch ben gabrenben Schlummerfaft buntler Befange, ben willenlofen Gaff bes Borers in ein Reich formlofer Traume mit fichereißt, wo die Marten der Wirklichkeit weit, weit im Unabsehbaren verschwinden, ohne daß es ber Priefter ber Dube werth fin= bet, diesem auch nur ben leisesten Wink zur Drientirung zu geben, - ertheilt uns der ruhige Attar im Buch bes Rathes (Pendnome) fagliche, auf den ernsten Weg der Ergebung leitende Lebensregeln, und tragt in dem unvergleichlichen Buche Mantikettair (Vogelgesprache) in der originellsten Korm, mit ber tiefften Grundlichkeit, lebenbigften Barme, und in allmahliger, gefetlich fortichreitenber Entwickelung bas vollstandige Guftem einer einfach gro-Ben Muftit vor. Es ift fchwer, von diefem Werke einen Begriff ju geben. Es ift muftifch und boch flar, balt bie Mitte zwischen Allegorie und Fabel, und erinnert, in einer bunten, burch ben Bezug auf bas Sochste, emig Eine, zusammengehaltenen Mannigfaltigkeit, an alle Theorien aller Philosophen, an die Sagen aller Bolter, die Traume aller Seher und Dichter, und die innere Beschichte jedes strebenden Gemuthes. - Die Bogel (nicht bie des Aristophanes, sondern ihre ernsten Geschwister: bie zu Geftalten gewordenen Resultate menschlicher Dentarten und Beftrebungen) halten einen Reichstag, fich einen Konig zu mablen. Der wohlberufene, einsichtsvolle

Bibhopf, einft Salamons Rathgeber, beutet auf Simurg hin, ber, in feiner Einfamtett auf bem Gebirge Raf thro= nend, aufzusuchen, zu verehren fen. Da wehrt fich ber Egoismus der Schonheit und Liebe trunkenen Nachtigall, ber die Rose genugt; bes zuderfauenden Dapagei's, ben bie Luft des frifchen Lebens festhalt: des ftolgen Pfau's, ber fich felbst genug ift; ber reinen Bans, "ber Bogeleremitin," die ihr flares Element nicht laffen mag; bes glubenden Rebhuhns, das feine Juwelen mit Flammenfcwingen hutet; bes koniglichen Beiers, ber Reinen über fich anerkennt; bes ritterlichen Kalten, ber auf ber Sand bes Ronigs fich im Blude fühlt; bes hoffnungelofen Reigers, beffen Sehnsucht übers unendliche Deer verschwebt; ber flagenden Gule, bie ben Schat ihres Gludes unter bem Mober bewahrt; bes ichmachen Staars, ber an allem Kinden verzagt. Sie alle widerlegt ber weife Subhud; fur jeden Ginzelnen bat er ein Bort ber Starfung, ber Beschamung; er erhebt, troftet, bemuthigt, reigt, lehrt, überzeugt, und bringt die Berfammelten endlich jum Entschluffe, feiner Fuhrung fich ju überlaffen, und die große Wanderung zu beginnen. Auch auf dem Wege noch hat diefer Solumbus der Geifterwelt mit erneutem Bagen und Zweifeln mannigfach ju ringen; und wird man auch muthvoll auf einer Bahn verharren, die nicht

bie Stimme ber eigenen Bruft, fonbern frender Bufpruch und vorgezeichnet hat? Je weiter fie gelangen, befto mehr entfinkt ben Pilgernden bie Rraft; ber Aufrichtigfte bekennt fein Bergagen, und gibt daburch Taufenben bas ersehnte Losungswort: sie fallen ab, zerstreuen sich nach allen Seiten; jahrelang mallen fie richtungelos burch buntle Kernen, und so wird ihr Leben versplittert; auf Schreckenspfaden, durch schauervolle Buften, in Nacht und Grauen — gelangen von fo vielen taufend Bogeln nur brei, mit gebrochenen Bergen und ohne Klugel an ben Tug bes ersehnten Berges, - ichon fast am Biele, verzweifelnd, daß fie es je erreichen werden. ihnen von oben ein herrlich milber Bote bes Simmels, er ertennt fie, und tragt fie, ber Bermittler gottlichen Erbarmens, in ben Schoof ber Liebe und bes Beheimniffes, worin fie verschwinden und felig vergeben:

Der Abglang bes Simurges ftrablt Als Gins gurud von allen Dreien.

So blieben fie versenkt in Staunen, Gedankenlos im tiefften Denken;

Berftummend fragten fie ben Sochsten. Da tam die Antwort ohne Bunge: "Der Sochste ift ein Sonnenspiegel;

Ber-ju ihm tommt, schaut fich darinnen; Schaut Leib und Seel', und Seel' und Leib.

Doch Keiner hat uns noch geschaut: Umeisen schau'n Plejaden nicht! Was ihr geschehen, sind Wir nicht; Was ihr geschret, sind Wir nicht; Die Ihater, die ihr durchgewandert, Die Ihaten, die ihr ausgeübt, Sie liegen unter uns'rem Handeln, Sie loschen aus vor unserm Wesen, Um sich an unserm Ihron zu sinden; Auf ewig löschen sie sich aus, Wie Schatten in der Sonn'. Fahrt wohl!" Sie gingen fort. — Das Wort ist aus — Geh zu dem Weg! er liegt Dir offen.

Möchten biese ungenügenben Züge einen Orientalisten veranlassen, uns bas ganze erstaunliche Gebicht burch Uebersetzung zu nahern! — Es kehren im Laufe ber Weltgeschichte stets Epochen wieder, wo bas tieffte Bedürfzniß bes Ganzen nach einer hochsten Einigung sich lauter hervorthut. Wer bann ben Einzelnen zur Ausopferung ber Selbstheit und zu unermüblichem Kampfe aufruft, hat zur Befriedigung jenes Bedürfnisses bas Tiefste ausgesprochen. Ehre einer Mystik, bie uns, indem sie unsern

ftillen Eraumen fchmelchelt, jur Befferung, jur Thatigkeit ermuntert!

Ich übergebe bie Fruhlingsepoche perfischer Dicht= funft, um auf ben Beitraum nach Dichami zu tom= men, welchen Gothe ale eine traurige, aus den Reften ber königlichen Tafel zusammengestoppelte Abendmahlzeit barftellt. Ift es doch überall schwer und unrathsam, die leuchtenden Phanomene geistiger Thatigfeit nach Rlaffen und Perioden gruppiren zu wollen! mag immerhin jedes Bolk ein fogenanntes golbenes Beitalter erleben, wo ein Bufammenwirken feiner edelften Beifter durch eine glud: liche Konstellation bebingt, Statt findet, - mag ber Literar = Siftorifer, jum Behufe einer geordnetern Darftel= lung und leichtern Ueberficht folche Gruppen aufftellen und festhalten; - stets werden sich einzelne, große, ja bie größten Erscheinungen, auch aus ben bunkelften Sahr= hunderten, wie Gestirne aus der Racht, hervorthun, welche jene Eintheilungen von golbenen und ehernen Beitaltern verwirren, indem fie aus fich felbst eine goldene Mera erschaffen. Denn bas Bochste im Menschen, an teine Beit und feinen Raum gebunden, entfaltet fich alleut= halben, und strahlt und oft, bag wir freudig staunen, feine Glorie aus einem Dunkel zu, bas wir fur undurch= bringlich gehalten hatten. Go ergeht es mir, wenn ich

mich jener Abendtafel nahe; froh betroffen finde ich hier, nebst manchem trefflich zusammengesetten Gericht, das auch nach köstlichen Leckerbiffen noch genießbar erscheint, brei goldene Becher, gefüllt mit echtem, schaumendem Tranke, unverfalscht, gesund, begeisternd; ja, der eine von ihnen perlt ein himmlisch reines Naß, vielleicht an Chiesers Quelle geschöpft, dem ich mit Gesühlen der Ehrsurcht mich nahe; kaum aber berühren die heiligen Tropfen meine lechzenden Lippen, so faßt mich würdige Sehnsucht: Liebe quillt aus dem Herzen auf, und die Hand strebt, das glänzende Gesäß den Durstenden zu reichen, daß auch sie die Beseligung empfinden.

Hatifi, geboren zu Dicham, ein Schwestersohn bes großen Oschami, wagt es, nicht nur mit seinem berühmten Oheim zu wetteisern, sondern selbst Firdusi's geweihte Fußtapsen zu betreten. Wenn er gleich in diesem letteren Wagniß, nach dem Urtheile der Kenner, die Ohnmacht eines entarteten und gealterten Nationalledens bestätigte, so spricht sich doch in Allem, was von ihm vorliegt, ein so streng eigenthumlicher Geist aus, daß man sich gendthigt fühlt, ihn als Eigennatur anzuerkennen, und in den

Reigen bichterischer Banbelfterne am oftlichen Simmel mit aufzuführen. Ein ftrenges, taum eigene Gelbftbefrie: bigung gestattenbes Bewußtseyn von Sollen und Konnen, unerschütterlicher, sittlicher Ernft, bobe, fast platonische Abealitat, Reinheit und Kraft, beharrliches Streben, Reife bes Verstandes bei tiefer Glut eines liebevollen, vielleicht oft verwundeten Bergens, echte Religiositat, die wohl im hochsten Alter zu anhaltender Betrachtung ber Bergang= lichkeit irdischer Formen, beim wiederkehrenden Gefühle eigener Gebrechlichkeit und Abnahme, stimmt, und einen truben Schleier ber Wehmuth über das Gemalbe des Lebens wirft, - biefe Eigenschaften machen Satifi's Tone und Bilber so ruhrend und eindringlich, daß sie felbft nach den erhabensten Vorbildern noch wirken und bezau-Vierzig Sahre lang arbeitete ber ernste Mann unverbroffen an einem Berte, und am Schluffe genügte er sich nicht. Mehr als achtzig Jahre war er alt, als er erft den Entschluß faßte, mit Nisami die gleiche Bahn au betreten. Ware boch uns jungen europäischen Dich= tern ein Theil jener Selbstverlaugnungefraft gegonnt, welche es diesen Drientalen moglich macht, erst im hohen Alter die Fruchte ihres Denkens den Beitgenoffen mitzutheilen! Wenn man nun mit biefem Alter die Farbe des Gedichts vergleicht, das damals von seinem Riele floß. fo geftebt man gern, nichts Aebniiches je gewahr geworben gu fenn, - einen europäischen Daafftab wenigstens burchaus nicht anlegen zu konnen; benn man barf wohl fagen, bas Reuer unferer jugenblichen Poeten fen Baffer gegen bie Blut ebler Schwirmerei, melde Debichnun und Leila burchftromt. Diefe Glut aber lieat blof in bes Dichters Inhern; nicht von gufammengelefener ober gewaltsam berausgeschraubter Bilber Ueberichmenglichkeit mubfam angeblafen, entquillt fie einer warmen, reinen, Gott erfulten Beuft; und Satin's Sprache ift vielmehr auffallend einfacher, als bie feiner meiften Beitgenoffen. bie ihren Ruhm hauptfächlich in ber Anhäufung ber von ihren Borgangern gepflangten Blumen fuchten, worans bann ber fo berufene, haufig zur Travestie verwendete "orientalifde Stol" hervorging. Am bilberreichsten wirb er eben bei ber Betrachtung bes Bergebens, und fcmere lich ergeben ruft er fich felbst qu:

> Du, über achtzig Jahre alt, Barum gedentst Du nicht des Lodes? Berzicht auf Lebensphantalien, Gedenke immerfort des Lodes!

Dein haar ift weiß, um bas Gewebe Des Leichentuchs Dir vorzuhalten; Berfchwunden ift ber Jugend Racht -



Reigen bichterischer Banbelfterne am oftlichen Simmel mit aufzuführen. Ein ftrenges, taum eigene Gelbitbefriebigung gestattendes Bewußtfeyn von Sollen und Ronnen, unerschütterlicher, sittlicher Ernft, bobe, fast platonische Ibealitat, Reinheit und Rraft, beharrliches Streben, Reife bes Berstandes bei tiefer Glut eines liebevollen, vielleicht oft verwundeten Bergens, echte Religiositat, die wohl im bochften Ulter zu anhaltender Betrachtung der Bergang= lichkeit irdischer Formen, beim wiederkehrenden Gefühle eigener Gebrechlichkeit und Ubnahme, stimmt, und einen truben Schleier der Wehmuth über bas Gemalbe des Le= bens wirft, - biefe Gigenschaften machen Satifi's Tone und Bilber fo ruhrend und eindringlich, baß fie felbft nach den erhabensten Vorbildern noch wirken und bezau-Bierzig Sahre lang arbeitete ber ernfte Mann unverdroffen an einem Werfe, und am Schluffe genugte er fich nicht. Mehr als achtzig Jahre war er alt, als er erft den Entschluß faßte, mit Nisami die gleiche Bahn au betreten. Bare boch uns jungen europäischen Dich= tern ein Theil jener Gelbstverlaugnungsfraft gegonnt, welche es diesen Drientalen moglich macht, erft im hohen Alter die Fruchte ihres Denkens ben Beitgenoffen mitzutheilen! Menn man nun mit biefem Alter bie Farbe des Gedichts vergleicht, das damals von seinem Riele floß, fo geffeht man gern, nichts Aehnliches je gewahr geworben zu fenn, - einest europaischen Maagstab wenigstens burchaus nicht anlegen zu konnen; benn man barf wohl fagen, bas Feuer unferer jugenblichen Poeten fen Baffer gegen bie Blut ebler Schwarmerei, welche Debichnun und Leila burchstromt. Diese Glut aber liegt bloß in bes Dichters Infern; nicht von zusammengelesener ober gewaltsam herausgeschraubter Bilber Ueberschwenglichkeit mubfam angeblasen, entquillt fie einer warmen, reinen, Gott erfüllten Bruft; und Satifi's Sprache ift vielmehr auffallend einfacher, als die feiner meiften Beitgenoffen. die ihren Ruhm hauptsächlich in der Unhäufung der von ihren Borgangern gepflanzten Blumen suchten, woraus bann ber fo berufene, haufig zur Travestie verwendete "orientalische Styl" hervorging. Um bilberreichsten wird er eben bei ber Betrachtung bes Bergebens, und fchmerelich ergeben ruft er fich felbst zu:

> Du, über achtzig Jahre alt, Warum gebentst Du nicht des Sodes? Berzicht auf Lebensphantasien, Gedenke immerfort des Sodes!

Dein haar ift weiß, um bas Gewebe Des Leichentuchs Dir vorzuhalten; Berschwunden ift der Jugend Racht —



Des Sobes Morgen bricht fchon an: fr Den engen Beg, Dir zu erleichtern hat Dich bas Alter frumm gebeugt.

Es wird Dir schwerer bas Gebor: Um Bofes nicht mehr anzuhören; Und Deinem Aug' entflieht bas Licht: Um Bofes nicht mehr anzuschauen.

"Saib" — sagt v. Hammer am a. D. — "ift vielleicht der einzige unter allen persischen Lyrikern, der den Titel eines philosophischen Dichters vorzugsweise verzbient; . . . indem er, die Klippen der Sinnlichkeit wie der Mystik vermeidend, die ewigen Aussprüche der Versnunft und die praktischen Wahrheiten des Verstandes in dem tiefen und klaren Fluthenspiegel schöner Rede darlegt. Ernst und besonnen, und doch ergreisend und eindringend, verdient er, wie wenig andere Dichter, im vollsten Sinne seinen Dichternamen, welcher "der Durchdringende" heißt." Dieses von Kennerhand entworsene Bild vergegenwärzigt uns vollkommen die großen Eigenschaften Saibs; und sollte ein so ausgezeichneter Name unter denen der Nachahmer ungewürdigt verhallen? Man braucht nur einige Ghaselen seines Diwans zu lesen, um Achtung,

Rejaung, in Borliebe fur ihn ju gewinnen; und ee ift febr moalich, bes feine Dent : und Dichtart, wenn fie bekannter mare, nachft ber Saabi's, bem europaifchen Sinne mehr als bie ber meiften ubrigen Drientalen aus fagen murbe. Er halt ein, bem gebilbeten Talente mehr als bem Benie, und einem fultivirtern mehr als einem ursprünglichen Zeitalter angemeffenes juste milieu, sowohl in Gebanten, Empfindungen, als im Ausbrucke; die Gedanken halten fich fern von schrankenloser Doftie, wie von ber Befchrantung bes Islamismus; die Empfindun= gen ermarmen, ohne ju erhiten; ber Musbrud hat eine Eraftige gulle ohne Schwulft. Mirgende wird Saib paneaprifd bis jur Erniedrigung; weber die Dacht noch Die Liebe fann ihm bas eble Gefühl feines Werthes ents reifen; aber auch biefes, ba es mehr auf bem Bemußtfenn erworbenen Charafters als angebornen Genie's ruht. fteigert fich nie zum Gelbstlob; und es genugt ihm, bem herrn ,,fur ein Inneres, bas nach Welsheit ftrebt, an banken," und "Safis mit holber Bunge und mit holbem Ton sein Borbild" zu nennen. Doch glaube man nicht, fein ganges Berdienft fen negativ; es bezeichnet ihn viels mehr ein gewiffer Schwung ber sittlichen Rraft und bes Muthes, eine ibealische Tendenz, von Lebenserfahrungen hervorgerufen, und zu praktischer Weisbeit ausgebilbet, -

Reigen bichterischer Banbelfterne am oftlichen Simmel mit aufzuführen. Gin ftrenges, taum eigene Gelbftbefriebigung gestattendes Bewußtfeon von Gollen und Konnen, unerschütterlicher, sittlicher Ernft, bobe, fast platonische Abealitat, Reinheit und Rraft, beharrliches Streben, Reife bes Berftandes bei tiefer Glut eines liebevollen, vielleicht oft vermundeten Bergens, echte Religiositat, Die wohl im bochften Ulter zu anhaltender Betrachtung ber Berganglichteit irdifcher Formen, beim wiedertehrenden Gefühle eigener Gebrechlichkeit und Abnahme, ftimmt, und einen truben Schleier ber Wehmuth über bas Gemalbe bes Lebens wirft, - biefe Gigenschaften machen Satifi's Tone und Bilber fo ruhrend und eindringlich, daß fie felbft nach den erhabensten Borbilbern noch wirken und bezau-Biergig Sahre lang arbeitete ber ernfte Dann unverbroffen an-einem Werte, und am Schluffe genügte er fich nicht. Dehr als achtzig Jahre war er alt, als er erft ben Entschluß faßte, mit Nisami die gleiche Bahn ju betreten. Bare boch uns jungen europaischen Dichtern ein Theil jener Selbstverlaugnungefraft gegonnt, welche es biesen Drientalen moglich macht, erst im hohen Alter die Fruchte ihres Dentens ben Beitgenoffen mitzutheilen! Wenn man nun mit biefem Alter bie Farbe bes Gebichts vergleicht, bas bamals von feinem Riele floß, fo gefteht man gern, nichts Mehnuches je gewahr geworben zu fenn, - einen eutopaifchen Maafftab wenigstens burchaus nicht anlegen zu konnen; benn man barf wohl fagen, bas Feuer unferer jugenblichen Poeten fen Baffer gegen die Glut ebler Schwarmerei, welche Mebschnun und Leila durchstromt. Diefe Glut aber liegt bloß in bes Dichters Inhern; nicht von zusammengelesener ober gewaltsam herausgeschraubter Bilder Ueberschwenglichkeit mubfam angeblasen, entquillt fie einer warmen, reinen, Gott erfüllten Bruft; und Satifi's Sprache ift vielmehr auffallend einfacher, ale bie feiner meiften Beitgenoffen, bie ihren Ruhm hauptsächlich in der Unhäufung der von ihren Borgangern gepflanzten Blumen suchten, woraus bann ber fo berufene, haufig zur Travestie verwendete "orientalische Stol" hervorging. Um bilderreichsten wird er eben bei ber Betrachtung bes Bergehens, und ichmerslich ergeben ruft er fich felbst zu:

> Du, über achtzig Jahre alt, Warum gebenkft Du nicht des Sodes? Berzicht auf Lebensphantafien, Gedenke immerfort des Sodes!

Dein Haar ift weiß, um das Gewebe Des Leichentuchs Dir vorzuhalten; Berschwunden ift der Jugend Racht — Namen bes Großen, ben ber Furft führte, beraftigte und unvergeflich macht. Der Dichter aber Meterließ uns als Bermachtnig befeligender : Beisheit jenes Buch, welches amar nur ben fleinsten Theil feiner Werte ausmacht, Rraft bes inwohnenden Beiftes aber ju ben Denkmalen reiner Menschheit gehort, und feinem Urheber den Plat anweist, auf bem wir ihn mit Berehrung gewahren. "Sonnenstaubchen" (Gerra) hat er es überschrieben; in taufend und tinem Berfe befteht es, in welchen ber Ganger bem Lichte hulbigt. Weber Gehalt noch Behandlung eines folden Werkes lagt fich, ohne bemfelben unrecht zu thun, naber erortern; mochte die Burdigung, womit wir es aufnehmen, Befahigte anregen, fich an's Bange ju magen, und es in unserer Sprache uns gur Erbauung vorzulegen! 3ch fuge nur noch hingu, bag auch in feinen übrigen Gebichten ein Geift ftiller Beiterkeit, reinen Seelengenuffes, und friedlicher Duldung webt, ber und wie Darabieses= Luft anweht: und fete die Worte ber, mit welchen er jenes munberfame Buch fchließt:

Diefer Redepallaft, ben ich erbauet als Meister, Ward auf meinen Wint tausend zeinsäulig geschmuckt; Alle Buge des Plans entlehnt' ich der ewigen Sonne, Aller Sinn ist von Gott, und nur die Worte sind mein. Alls der ewige Herr in die Hand mir den Schlussel gegeben, Schlossen Schäe des Sinns meinem Berstande sich auf; Mis ich ber, Sonne Preis gesungen am Morgen in Homnen, Sab ich, wie fie das haupt fentte vom himmel zu mir.

Sep es gestattet, jum Andereten bes herrlichen Dich: ters, gegen welchen die Prosa ber Kritik ohnehin im größ: ten Nachtheil erscheint, einige Verse als Abschluß anzu- führen, wie sie das erste Staunen über eine solche Ersscheinung in mir erzeugte:

So ift auch Dir das heil'ge Licht geworden! Auch Du erklangst, vom Morgenstrahl beruter, Und haft für Dich die wie Glut geschürt, Wenn gleich Dein Bol! erlag den roben Horden.

Und so vereint in ruhrenden Alforden Der tiefste Wunsch, den jede Bruft verspurt, Der ftille Glaube, der jum Sochsten führt, In harmonie Oft, West, und Sud und Norden.

Es ift ein reines, inniges Geniefen — Dieß Frag= und Antwortflingen ju belaufchen, Wie's, unverstanden, durch die Lufte fchallt:

und wie es jest nur leife wiederhallt, So wird's — wir hoffen's! — in einander fliegen, Und Preis des Sochsten burch die Welten rauschen.

Rachbem ich nun, was ich im Einzelnen ben Erlauterungen Gothe's beizufügen hatte, entwickelt, erübrigt nur noch, die Ueberficht, welche er als Refunde bon ber gangen persischen Dichtkunft gibt, mit Rofficht auf biese Modisikationen und Erweiterungen, gum Schlusse hier zu erneuen, indem ich dem Siebengestirn, das er aufstellt, eine wurdige zwolf substituire.

Ueberblicken wir also die Folgereihe persischer Dichter, so gewahren wir, daß

Firdusi, ein großer, freier, nationaler Charakter, bie ganzen gergangenen Staats: und Reichs: Ereignisse, sabelhaft ober historisch aufbehakten, vorwegnahm; so daß einem Nachfolger nur Bezug und Unmerkung, nicht aber neue Behandlung und Darstellung übrig blieb.

Omar Chiam, an Freiheit und fühner Eigenheit ihm zu vergleichen, bedingt vielleicht durch seine geistreiche Schrankenlosigkeit eine folgende enkomiastische und mystissche Epoche.

Enweri hielt sich fest an ber Gegenwart. Glanzend und prachtig, wie die Natur ihm erschien, freudund gabevoll erblickt er auch den hof seines Schah's; beibe Welten und ihre Vorzüge mit den lieblichsten Worzten zu verenüpfen, war Pflicht und Behagen. Niemand hat es ihm hierin gleich gethan. Aber, wunderbar genug! um ein Gleichgewicht darzustellen, ergab er sich zugleich der bittersten Satyre, — bis er, am Ende seines Lebens,

von Lob und Schimpf ausruhte, (und die Rraft feiner Berehrung auf Gote, faines Ladels auf fich felbft richtete.

Nifami griff mit freundlicher Gewalt alles auf, was von Liebes: und Halbmunder: Legende in seinem Bezgird vorhanden seyn mochte; alles aber bezieht er auf bas Sittliche, und findet in einem liebevollen Handeln allen Rathseln die beste Auflosung.

Attar erscheint in der ersten Einfachheit und Gloz, rie alter Mustie, die noch auf ethischer Grumblage ruht, und entzündet

Dichelaleddin Rumi zu ahnlichen Studien, der sich aber, jene Grundlage verlassend, in eine rathselvolle Welt abstruser Gebilde verliert, in den Dzean ahnender Gefühle traumerisch untertaucht, und mehr verwirrt, als beruhigt. Glucklicher Weise wird

Saabi, der Treffliche, in die weite Welt getrieben, mit granzenlosen Einzelnheiten der Empirie überhauft, benen er allen etwas abzugewinnen weiß. Er fühlt bie Nothwendigkeit, sich zu sammein, überzeugt sich von der Pflicht zu belehren, und so ist er uns Westlandern zuerst fruchtbar und segenreich geworben.

Safis, ein großes, heiteres Talent, begnügt fich, alles abzuweisen, wornach die Menschen begehren, alles bei Seite zu schieben, was fie nicht entbehren mogen,

und erscheint dabei immer als lustiger Bride ihres Gleischen. Er läßt sich nur in seinem Ratifial: und Zeitz kreise richtig anerkennen. Sobald man ihn aber gefaßt hat, bleibt er ein lieblicher Lebensgeleiter. Wie ihn benn auch noch jest, unbewußt mehr als bewußt, Kameel: und Maulthiertreiber fortsingen, keineswegs um das Sinnes halber, den er selbst muthwillig zerstückelt, sondern der Stimmung wegen, die er ewig rein und erfreulich verzbreitet. Er ist der wahre Dichter: wie Homer befreit er uns noch nach Jahrhunderten durch die glorreiche Macht der Rhythmen von der Last des Tages.

Dichami, allem gewachsen, was vor ihm gescheshen, und neben ihm geschah, band bieß alles zusammen in Garben, bilbete nach, erneuerte, erweiterte, mit ber größten Rlarheit die Tugenden und Fehler seiner Borgansger in sich vereinigend.

Hatifi trat noch nach ihm in berfelben Sphare auf; und nur feine Beharrlichkeit, fein großer Wille, seine ernste Tiefe, seine noch im Alter jugenbliche Glut und Kraft, burften es wagen, zu einem solchen Vergleich aufzusorbern.

Saib, ber philosophische Lyriker, nahert sich unlaugbar einer neuern, reflektiven Beit, welche mehr Besonnenheit, und auf sich selbst gestütte Thatkraft fordert, als poetische Beftspulichkeit. Weisheit Einzelner war langft im Often heimischer Bilienig Aller soll fich nun geltend machen, und so schliest fich mit

Feisi die Wunderwelt des Orients bammernd ab, indem er zugleich, aus der Nacht, die nur Durchgang ift, wie der Stern des Morgens aus Gewolken, verhullt auf hohere Entwicklungen deutet.

Ber zum Symbolifiren geneigt ift, bem muß fic. wenn er biefen Bobiatus überblict, die Betrachtung aufbringen, daß hier mehr noch als bei Gothe's Siebenge ftirn eine bedeutende finnbilbliche Folge fich barftellt, die uns ben Gang menschlicher Bilbung überhaupt, bei Gin= gelnen wie im Gangen, vor's Auge bringt. Ein Mabr= chen = und hervenleben fcwebt bem Jugenbalter vor, bas. wenn es auf bem Boben bee Wirklichkeit fich nicht hals ten will, bem frohlichen Genuffe Plat macht, ber th's gefellige Treiben-verwickelt. hier werben wir abwechselnt ju Anerkennung und Satyre angeregt, bis wir lernen. um die innere Forberung nach einem sittlichen Dasem zu befriedigen, bei unferer eigenen Befferung augufangen. Die innere Welt erfchließt fich uns, wir werben ein gei: ftig Unendliches gewahr, bas uns in seinen Unergrundlichsante, der Menschenderbachter darf woht sagen instruktive Beispiele. Uns ist es, tiddem wir aus wie den odiosen, und leider nur zu gegenwäckigen der exken und zweiten Art abwenden, nur darum zu thun, an der stillen Betrachtung zweier reinen, an's Wunderbare grenzenden Verzhältnisse der dritten Art, unser Denkvermögen zu üben und unsern innern Sinn aufzubauen. Nichts scheint mir unserer Zeit mehr zu gedrechen, und nichts scheint sie mir eben mehr zu bedürfen, als daß das Echte, das Tiefe, das sich in ihr bewegt, an's Licht gezogen, und — nicht im Posaunenton wieder zu Grabe geblasen — sondern erkannt, und durch Erkenntnis der dürstenden Menschheit angeeignet werde.

ı.

Schon vor mehreren Jahren bekamen wir, wenn ich nicht irre, im Morgenblatt, und barauf in den Blattern für literarische Unterhaltung, Auszüge aus den Tagebüschern und Briefen der Frau R. Fr. Barnhagen v. Ense zu lesen, die durch eine bligartige, aphoristische Lesbendigkeit die Ausmerksamkeit des Lesers anzogen, und sobald diese gesesselt war, sofort die ernsten Krafte des

## Einwirfungen Gothe's.

Die bolben jimgen Geifter Sind Alle von Einem Schlag. Sie vennen mid ibren Deifter, Und geb'n ber Nase nach.

Götbe.

Dus nennst Du umnüt, wenn von Deinem Wefen Auf Taufende herab ein Balfam träufelt?

Derfetbe.

Gothe's große Eigenthumlichkeit wirkte auf feine Umsgebung auf eine breifache Art. Schwache, kleinliche, und babei, wie immer, eitle Naturen, die ihn auf keine Weise zu fassen fähig waren, benen nur sein Nuhm und ber sichtbare Ausbruck von Großheit, ber ihm so eigen war, imponirte, — suchten, so wohlseil sie nur immer konnten, von diesen letten Aeußerlichkeiten etwas an sich zu brinz gen, —

ken Zustände, die Raden durch ihr ganzed Leben begleiteten, ja, so sehr in dasselbe verstätzen daren, daß man wohl ihre Krankheit ihr Leben nennen durfte. Man sieht, daß hier, wenn ein vollkommenes Berständniß bezweckt werden soll, eine pathologische Betrachtungsweise einzutreten hat; man sieht ferner, daß sich ein Naturell dieser Art in einem Jahrhunderte die innigste Theilnahme zu versprechen hat, welches, in einem ähulichen krankhaften Prozes begriffen, einer ähnlichen Betrachtungsweise ans heimfällt.

Die Zartheit bieser Natur ift so ungemein, daß auch bie winterlichsten Sturme des Lebens, und was mehr ist, die nüchternste Wahrheit und eisige Strenge der Resserion ihr keine Rauhheit aufzudringen im Stande waren. Daher die schone Eigenschaft, welche gewiß jeden fühlenden Leser dieses Buches auf's Freundlichste anspricht, daß bei allem tiesen Ernste ihrer Studien, bei aller Gründlichkeit und Schärse ihrer Untersuchungen, dei aller Krast und Freiheit ihrer Ansichten, Rahel nicht einen Augenblick das Weib verläugnet. Sie wird vielmehr, was sie im innerssen Gemüthe zu seyn nie ausgehört, noch in den letzen Momenten ihres von Schmerzen jeder Art zerrissenen Dasens, wieder: Kind, in der rührendsten Bedeutung des Ausbrucks. "Ich darf mich im Leiden auf eine Ecke

von Getter Mantel legen; er staubt es;" — ift ihr Trost in den bitterstein Prusungen. Eine stille Redlichteit, eine heitere Einfals dende ihr Ariadnen'ssaden in dem Labyrinthe des sozialen und literarischen Wirrwars, und nur dadurch ward ihr die Gunst, die sie mit Dank zu rühmen weiß: "bei altersmäßiger Reise alle Springsfedern wahrer Kindheit und Jugend im Gemuthe zu behalten."

Großartia ift ber Urtrieb ihres Wefens; er ging ichon vor dem Erwachen der Denkkrafte außer die Schranten ihres eigenen Wohles und Webes, wie wir mit Erstaunen aus ihren erften, finbifch : erhabenen Briefen feben. Er blieb in spatern und ben spatesten Jahren ber Rich: tung in's Unendliche, in's menschliche Große treu. "Ift" fragt fie mit mahnender Burbe, - "ift Bewunderung nicht bie eigentlichste Ruhrung, und bas andere nur Mitleid?" - Griechen und Romer wurden fie bierin begriffen haben. - Bei ben Eleinsten Objekten wendet sich ihr freier Blick auf die unendliche Berkettung, in der fie mit bem großen Ganzen leben; eine Großheit, die hin und wieder an die Selbstbetrachtungen Mark Murels mahnt; in allem forscht und grabt sie nach ber Wesenheit; überall fragt fie fich tuhn, und antwortet fich unverzagt, woburch alles, mas fie fagt, ben Charafter fester Driginalität

und Sicherheit erhalte Delche Farbung noch Saburch erhoht wird, daß fie fur iben Buffeb, in Aperçu, jede Phantafie, jedes Dbjett bes außern wie innern Dafenns in allen Winkeln ber beutschen und frangofischen Sprache, und fen es in benen bes Dialette und Jargons, den mahr= haft congruirenden Ausbruck fucht, fo, bag benn auch ihre Terminologie ein gang eigenes, anfangs bunkel und bunt aussehendes Rolorit bekommt, mit dem man fich aber, bem bedeutenden Gehalt zu lieb, von dem es nicht zu trennen ift, gar bald und gern befreundet. Bielmehr er= scheinen eben durch diese Eigenheit selbst gemeinere Erfah= rungen, alltägliche Ergebniffe, einfache Betrachtungen in einem lebendigen Glanze felbst ausgestrahlten Lichtes, und wir erinnern uns an Gothe's "wie bas Wort fo wichtig bort mar, weil es ein gesprochen Wort mar." Richtung ihres Geiftes in's Große, ausgehend vom Be wußtsenn eigener Kraft, verbunden mit tiefer und ausgebreiteter Bilbung, macht es moglich, bag ihre Betrachtun. gen, wenn gleich nicht in einer abgeschloffenen, fich gegenfeitig begrundenden Glieberung, wie fie mehr bem manntis then Berftande zusagt, sie boch jederzeit von ba, wo fie eben steht, auf die sonnenhellen Gipfel menschlichen Er: tennens und Glaubens leiteten; bag fie ju Refultaten gelangte, bie nur bem Gefeggeber, bem Erzieher bes Den( ) \*\* ( ) \* ( ) ( ) ( )

schengeschleckes in der Stunde der Weihe sich offenbaren; und die ihrem Deatites Paturest ohne jene Tendenz ihres hochsten Sinnes wohl immer fremd geblieben waren. Wieiben sie es doch ewig dem größern Theile des menschelichen, dem größten Theile zumal des weiblichen Geschlechts!

— Und so gelingt es ihr, mit der Unschuld eines Kindes und dem Scharssinn eines Sophisten Probleme zu losen, welche nur aufzustellen die Schule Bande bedarf. Wenn sie z. B. die Verse hinschreibt:

Unfer Wille ift ber Gang Rach bem 3wang; Immerhin, es fen! Einsicht macht une frei —

fo können wir nicht verheimlichen, daß allen Dialektikern über das grilligste Thema der Metapysik ein solcher Blick zu wünschen ware. Ja, man muß zugeben, daß eben die rhapsodische Art, mit der sie in den Lehren der Philosophen gleichsam die Lebenspunkte (die pfincta salientia) aufzuspuren weiß, ihr wie im Spiele einen letzen harmosnischen Zusammenklang vernehmbar macht, in dem sich die verschiedensten Stimmen zuletzt vereinen, ohne es zu wissen, weil jede, gewohnt nur sich zu lauschen, die Schweskertone überhort. "Mir kommt vor" sagt sie "als sageten alle Philosophen dasselbe, wenn sie nicht seiche sind;"

ben Unterschieb finbet in nur barin: Die Geister bei einem andern Richwissen, winden, Die Geister ber Weisen werben ihr bier lächelnb zuniden; wissen sie boch, baß sie Alle Spiegel Eines Lichtes sinb, — freilich vom klarsten zum trubsten in gar vielfachen Abstufungen!

Die Berhaltniffe, unter beren Megis fich eine folche Ratur entwickelte und zur Reife gedieh, maren wohl geeignet, eine schone, vielseitige, intensive Ausbildung gu Im Mittelftande geboren, frub dem Ginflug einer Glaubensgenoffenschaft, in welcher offene Zmagination, Sentimentalitat, Bizgerrerie und Wit heimisch find, - fo wie bem einer nordbeutschen, ftabtischen Ueberbil: bung hingegeben, welcher die Wirkungen bes erftern noch erhohte, - fruh als eigenkraftig und einsichtsvoll anertannt, und biefe Borguge prattifch im Familien = und nachsten Freundestreise bethätigend, - fruh in ber ftren; gen Schule körperlicher und geiftiger Leiben burchgearbeis tet. — allmählig in die Birkel der feinern, zumal mit Literatur verflochtenen Gefellschaft hineingezogen, Die Welt und ihre Interessen beim Scheine ber Lampe mit ihren Buchern, wie im verworrenen Gerausche bes Salons übersinnend, und nach und nach mit den Sternen des sozialen wie bes literarifchen himmels vertraut gemacht, - fann Rahel uns und ber Rachwelt zum Maafstab bes

mas einer Fra Seprer Beit unb unfeder erre bar ift. Wir muffen res Baterlanbes aber ben Lefer auf ben Breimechfel verweisen, wenn er feben will, wie aus ben roben Bugen, bie wir entwarfen, bas intereffante Bilb fich jufammenfügt. Gothe's mach tige Einwirkung barf bier nicht unerwähnt bleiben. Sie war weit mehr, als eine perfonliche zu fenn pflegt; und wenn biefer große Beift in allen ebleren Gemuthern feis nes Boltes lebt und leben wirb, fo hat Rabel gang und gar in ihm gelebt. Ein Berhaltniß, welches mit bein fogenannten magnetischen Rapport bie größte Aehnlichkeit hat, trat hier ein: und biefes führt uns auf bas hemmenbe in ihren Berhaltniffen, bas wir oben angebeutet, und nun genauer zu bezeichnen haben.

Rahel kann namlich nicht verstanden werden, sobald man sie nicht als krank versteht. Eine die zu jenem Grade, ber noch Alacheit des Bewustseyns erlaubt, gesteigerte Sensibilität, mit verhältnismäßig zurückgehaltenem vegetativen Leben, constituirs die Eine Hälfte ihres Wessens, wenn wir die andere den freim Wirkungen ihres Geistes zugestehen mussen. Rur einige Züge zu diesem Bilde: "Um 2 Uhr in der Aichez" schreibt sie im Idamer 1820 . . . "hinter mir ein Mensch umgefallen. Ich erschen, krank davon den gangen Zagz" — bald

barauf: "bann ben Abend im größten zu Hause: mir verging breimal be Luft auflier ich glaubte zu fterben, und rang wie im Baffer. . . . 3ch war ben gangen Tag gittrig und frank bavon." 3m Jahre 1832 wunscht fie Ernestinen Robert "Sarmonie mit der At: mofphare" als das Erfte, Unentbehrliche; "wem Sygiea ben Ruden fehrt" - fügt fie ichon bingu, "ber fieht Apoll auch nur abwarts gewendet." Ihre Briefe zur Beit der Cholera find in diefem Betracht merkwurdig. So floß ihr Leben zwischen Briefschreiben, Theetrinken und Kranksenn hin, ein Rampf = Terrain wechselnder Gin= wirkungen von Mugen, und einer hochst erregbaren Stimmung von Innen. Durch biese Stimmung wird bie bis zum Durchsichtigen geläuterte Empfanglichkeit für Influengen jeder Art, von benen der Witterung bis zu denen menschlicher Beifter auf fie begrundet; wodurch fie gleich: fam eine conductorische Gigenschaft erhielt; durch fie bas Abspringen von einem Objekte gum andern, die Bei: ftes-Oszillation; Resultat einer krankhaften Reizbarkeit, ber ein behagliches Verweilen unmöglich ift; weghalb benn ihr bunter, zerriffener Redestyl bem an schrittmeise Folgerichtig= feit, an Steigerung und Entwicklung gewohnten mannlichen Lefer Unbehagen verurfacht, fo bas man fich in ihre Briefe mit Reigung hineintefen muß, um fie, in ihrem Sinne,

gu "gontirenz" burch sie bas stete Aufmerken auf sich selbst, nicht bloß in sittlicher, sondern auch in materieller Beziehung, wobei sie sich, so gat es gehen will, als Phásnomen zu fassen und zu zergliedern sucht; ein Geschäft, welches vom Gesunden nie so sorgfältig ausgeübt wird, welches ihm auch nie in diesem Grade gelänge. Und da der Mensch doch nie aus seiner Haut heraus kann, stelle er sich wie er wolle, so mag man unsere Zeilen als Erzgänzung des Bildes von fremder Hand betrachten, welches die eigene so musterhaft zu stizziren wußte.

Ich habe oben diese krankhaften Zustände nicht bloß hemmend, sondern überhaupt bestimmend genannt; und in der That, wenn es im Allgemeinen wahr ist, daß Fehler so gut wie Tugenden zum Ganzen eines Menschen gehören, so tritt hier insbesondere der Fall ein, daß wir uns eben die schönssten, merkwürdigsten und eigensten Borzüge Rahels nicht ohne ihre Mangel, nicht ohne ihre Krankheit denken könsnen. Ihre penetrantesten Aussprüche, ihre, wie Blisstrahzlen sternenlose Nächte aushellenden Seherworte, ihre tiessten Empsindungen, welche die geheimen Saiten unseres herzens ertonen machen, — was sind sie anders, als Divinationen einer Clairvopante? Nicht einer eisernen Kette von Schlüssen entgliedert, sondern Blüthen und Früchte, dem Wunderbaum erhöhten Gemüthsz und Nerz

ftern, mas fie bei ang verfthwiegen, oberechas verhort nur werben mußter denn noch Beripatie Gemetterlinge jagen, bie Schnecke Men 2007 verfolgt, feill eine Biene einholt, mas fie Lags im Reiche laffen mußte, ber Schlaf bie Welt gefangen halt und befreit, Befte nur leife fich und schmeichelnd zu ben Aesten magen, Bogelchen nicht w meden; Grafer und Salme Abendthau auf ihren Sauptern wiegen, bas gange Thal ein Fest ber Gehnfutht und der Ruh', ein Tag für Elfen und für ihr Spiele: fehlt nichts als eines lieben Mabchens Gegenwart; ihr Mug' und ihre Bruft, dieg Keft zu überschau'n und zu empfinben; und was dem schönen Kinde nun noch mangelt, wird fie im Liebeston uns nun berichten." — So bentt. fo wunscht man fich weibliche Dichtungen. Diefes liebes volle Eingehen in das beilige Stilleben ber Ratur, mit ber Fertigleit, die Faben biefes Lebens burch angemeffenen Ausbruck mit benen bes menschlichen zu einem schönen Bilde zu verweben: ift Grundbedingung zur Lorie. Auch an Betrachtungen über bas Wefen ber bichterifchen Drobuktion ließ fie es - wie man benken kann - nicht fehlen. "Wechsel zwischen Bewußtfenn und Nichtbewußtfenn" fagt fie, "macht ben Dichter, wie er ben Denfichen macht:" - und, "ber Dichter brauche feine Stimmung, wie der Bilbhauer ben Marmor: " und fo ift thr bee

poetische Zustand ein fruchtbares Gleichnis des menschlichen. Bortrefflich unterscheit fie die "Beschreibung" als subjektiv von der objektiven "Darstellung" und weiß mit Geschmack und Scharse einzelne Schonheiten der Dichter zu deuten.

Wenn sie häusig Bucher wie Menschen überschätt, so hat sie dieß mit allen Bessern gemein, und es hat seinen Grund in der Schönheit ihres Gemuthes, dessen Spiegel reinigt und verklärt. Und hier ware es am Orte über das, was Rahel eigentlich war, über die sittliche Würde ihres Charakters, den Kern und Gehalt ihres Lebens etwas beizubringen, wenn nicht alles Vorhergehende, wie Radien aus einer Peripherie, nur nach diesem Zentrum hinwiese; wenn nicht die Erzählungen und Zeugnisse ihres Gatten und Andrer ihren Wandel als würdig und segenvoll darzuskellen genügten; wenn endlich nicht jedes Wort über den eigentlichen und innersten Werth eines Wenschen ein überslüssigese, ungenügendes, ja entheiligendes Zeichen dessen gen genugsam zu ehren ist.

Doch fehlt es in ihren Briefen auch nicht an Ausfprüchen, welche in bebeutungsvoller Kurze die tiefften Geheimnisse einer schönen Seele wie die reifften Früchte eines langen, der Menschheit liebevoll geweihten Rach-

bentens, ben Gleichellienten enbliden laffeit. "Jeber trigt fein Schicfal fich: Witsidmannt ingen, ohne bie er nicht weiter ichen kannet & v. 29 Go lange wir nicht auch bas Unrecht, was uns geschieht, für Recht halten, find wir noch ohne Dammerung; . . . Einsicht macht uns Menschen zu Staven ber Pflicht; . . . . . Sanbeln ift an und für sich fittlich; da hebt es an; .... Billigfeit, Sag, Liebe wird geubt, aber teine Gerechtigkeit; . . . . . Man hat fich nicht, wenn man fich nicht streng fagt; . . . . Bas in ber Welt ift liebenswurdiger und gludlicher als eine aufgefchoffene Geele für Mllet, mas Menfchen betreffen fann? . . . . . Es gilt in allen Sachern, Sandlungs: und Betankenkreisen um dieselbe Sittlichkeit. Wahrheit ober Richt=Bahrheit; die lieben ift fittlich fenn; fie zu finden wiffen, Berftand haben. - ber Bernunft folgen; umb wiemals barin ermuben: ift ber bochfte Bunb." . . . . In biefen Ueberzeugungen blickt fie auf ihr Leben zurück: bas Hochaefühl ihres eigenen Werthes geht ihr auf, und eine troftliche, einzige, unentreifbare Empfindung berubige ihr Gemuth, wenn fie bie. Beilen nieberichreibt: Beim Schlimmften, beim Tobe felbft - laf umd bens ben, bag wie zu ben Cheiften gehorten, und mit offenen Marche Schiert to him will be and treat to the total the later

Mit affenen Augen fieht fie ibre Beit an, ihr Berlin; ihre Bacher, ihre Menfchen, ihre Leiben; und, wie fie, vor und mit ben Beften ibres Bolfes Gothen zu wurdigen weiß, fo fpricht fie fich grundlich und frei über alles aus; und oft genug haben Erfolg und Nachwelt bas Siegel auf ihre Dratel und Prophezeiungen gebruckt. Die Urtheile über Tiede Phantafus (ju jener Beit, manches über Jean Paul und Schiller, über Frb. v. Schlegel, Schleiermacher (im J. 1816) über Dabame Staël, über Thiere (prophetisch) und wie viele politische Reflerionen und sibollinische Blatter (z. B. St. Simonismus lange ehe er war) waren hieber zu zahlen! Durch biefe Scharfe und Tiefe ihres Blides macht fie uns, wenn er in den Rreis ihrer Freunde fallt, benn auch mit mancher anziehenden ober instructiven Perfonlichkeit befannt, bie, wie Kr. v. K. unfere Reigung, wie Alexanber von ber Marmis unfere Achtung zu erwerben verbient.

Das Bildnis der Berewigten ist dem ersten Bande mitgegeben, nebst einem Faksmile. Jenes drückt den Kampf zwischen Krankheit und angeborner Heiterkeit und Starke, die bedeutende Mischung von liebevollem Ernst und freiem, klarem Spott, das Mitgegebne und gesellig Erwordne, sehr wohl aus, und möchte demgemäß als ähnlich anzusprechen seyn. Dieses ist ein Denkspeuch

7-10-

aus bem Lieblings Moffifer Robels, bem Dicher bes "cherubinischen Bandremannes," ein Mondo, bessen Anwendbarkeit auf finefelbst gelielbe in Me Augen fällt. Das ihr die Mostiker übenhanpt zusagen, indem sie jesbet Bedürfnis bes wenschlichen Gemuthes mit ahnungs-vollen Klangen beschwichtigen, wird Jeber, der unsre Zeislen einiger Ausmerksamkeit werth fand, natürlich finden.

So gewährt uns denn diese merkwürdige Briefsamme lung vom Reuen die Ueberzeugung, daß, unabhängig vom Einflusse geschlechtlicher Berhältnisse, wann gleich durch sie eigenthümlich gefärdt, sich die Blüthe veredelter Menschheit, — so wie, unabhängig von gesellschaftlichen Einwieskungen und Dokkrinen, in der Stille eines gereinigten Eingen und Dokkrinen, in der Stille eines gereinigten Gemäthes, sich das Gefühl und die Einsicht der höchstep menschlichen Snevessen und die Einsicht der höchstep menschlichen Snevessen und diese hiese Fraudier sich wachend, diese Pfade ginge, so würden alle auf dem Ginsel zusammentwessen, und das Ganze würde dem unvergänglichen Segen der schwerzlichen Bemühungen enneinden.

The control of the second of t

**3.** 

Wenn wie, ju eigener Forberung Rahels, originelle Lebens = und Bilbungewege, ju verfolgen unternahmen, so haben wir die Gelegenheit bantbar anzuerkennen, welche uns Gothe's Briefwechfel mit einem Kinde gewährt: das Gefühl der Chrfurcht öffentlich auszusprechen.

Es tritt hier etwas an's Licht des Tages, mas, in geweihten Rachten aufgebluht, bem Beheimniß angehort. aus dem es geboren, und in das es fich zu verhullen gewohnt ift, feit es unter ben Menschen fich entfaltete. Da es sich nun einmal bervorwagt, so sind wir aufgefor= bert, es zu begrußen; mehr aber fann man nicht von uns verlangen. Bu beurtheilen ift ba fcon gar nichts. nicht einmal barzustellen, faum zu vermitteln; zu vernehmen ist, wo moalich in sich aufzunehmen, zu genies Ben: wo nicht, mit Achtung und ftiller Berneinung abgulehnen. Ein Rezensent, im gemeinen Ginne bes Mortes, biefem Phanomene gegenüber, wurde recht eigentlich ben asinus ad lyram barftellen. Es mare, als ob man Gewitter, Schmerzen, Genuffe und Bluthen rezenstren wollte. "Wer mich kennt, wer mich fuhlt - ruft uns Bettina im Tagebuch ju - mill nicht urtheilen. Mie bie Sonne freundlich mit ihren Streiflichtern auf Deinem Antiis spielt, so spielt die Liebe, die Laune mir am Dergen; und wen ich indez, dem bringt es Chrystelle Du bortest mir zu, und ließest die Andern delle Berstand haben, sich meiner Narcheit zu andsten ber Emiger Rausch der Liebe und Rüchternheit des Berstandes! ihr stort einander nicht: die eine jauchzt Rusit, der andere liest den Tert."— Mit fortgerissen von den Wogen dieser Begeisterungen, sehe ich, nicht ohne ein schmerzliches Widerstreben, den Kiel auf's Blatt, um da Gränzen hinzuzeichnen, wo keine sind. Wir nennen es ordnen, und mussen es einmal thun, wenn wir nach unserer Weise uns über etwas klar dünken wollen.

Weil ich aber gleich Anfangs von einer Darallele

ausgegangen bin, so will ich sie weiter fort-, ja ganzlich burchführen. Wielleicht, daß sie uns weiter hilft, als die einseitige Resterion über eine abgeschlassene Natur.

Rahel und Bettina sind weibliche Charaktere des höchsten Genre's; beibe wurzeln tief in dem Lebenseles mente, das unser Jahrhundert bietet; beibe denken und stühlen rein, eigen und groß; beide fallen in der Bereheitung Gothe's zusammen; beibe gelangen merkwürdig zu gleichen Resultaten, welches wir später im Einzelnen nachzuweisen gedenken; und doch sind sich beide sa völlig, als es nur unter solchen Verhältnissen denkbar ist, entgegenzelett. Rahel ist das epquisiteste Kunstprodukt, welches durch seine Wollendung in den Kreis, der Ratur wieder

auruckfehrt: Betting ift reines Naturprobuft, welches bie Bollenbung urfprunglich in fich bat, und auszusprechen ftrebt; Rabel ift trant, und aus biefer Rrantheit fest ihre Geistestraft die munderbaren Berlen ab; Bettina ift gefund, und biefe Gefundheit reift überquellend buftige Bluthen und faftige Früchte in ihr, die fie felbit mit liebevoller Andacht bewundert und genießt; bei Rabel überwiegt Intelligent, angeboren, und entwickelt burch gefellschaftlichen Bertehr, in bem sie lebt und webt, und allein Befriedigung findet; bei Bettina maltet bas Gemuth vor. gehegt in ftiller Einsamkeit, worin einzig bas Sochste zur freien Gestaltung tommt; Rabel fucht Gothe's Geift gu faffen, aus jebem Borte zu faugen, in fich zu verwandeln; fie hat es mit bem Dichter, bem Welfen zu thun; Bettina gibt fich ber Einwirkung feines Gemuthe liebend bin; fie fucht fich in ihn zu verwandeln; ihr ift er die Sonne ihres Blubens: Er, nicht feine Werte, zu benen fie eher in einem oft feindliden Berhaltniffe fteht; Rabels Ausbruck ift originell, turz, erpreffiv, pointirt, gerriffen, geiftreich, unichon; Bettina's Sprache fließt, ein Bohllautstrom bes Gefühls im Abend: ticht der Liebe hin, und ist mahrhaft schon; Rabels Sphare ift breit und tief, Bettina's Richtung tief und boch; die Philosophie Beiber ift ibealiftisch, weil fie weiblich ift, und nahert fich ber Denkart Kichte's; nur bei Rabel mit elner realistischen Hinnelgung zu Spinoza, be Bettina mit einem Verwandtschaftesug gegen Platon Mebbi bin; umb während Rahel, gewohnt, "auf fich zu simmern," nach erschütternben Weben und berben Läuterungen uns bie Schöpfung ihrer selbst barstellt, begnügt sich Bettina, dem geheimnisvollen Walten eines höhern Geistes in sich zu lauschen, als bessen geheiligtes Organ sie sich selbst, — als dessen mystisches Heraustreten und Rückehren in sich, sie mit Religion ihr ganges Leben betrachtet.

Wer biefer Bergleichung mit einiger Theilnahme gefolgt ist, wird nun lieber das Einzelne durchgehen und
sehen, in wie fern sie uns dabei fordert, in wie sern sie
sich dabei bekräftigt. Das Ganze beginnt mit der Korrespondenz zwischen Bettina und Gothe's Mutter, der Frau Rath. Diese trefsliche Frau, die wir hier zur Bestriedigung unseres Herzens kennen lernen, bildet, historisch und
dem Charakter nach, die Mittlerin zwischen dem Dichter
und dem Kinde. Ihre mutterliche Liebe halt ihr den
Spiegel vor, in welchem ihr Bettinens ideale Leidenschaft
erkennbar wird; und wie sie ihrem Sohne an praktischem
Sinne, ruhigem Behagen, krästiger Seelengesundheit und
Freude an Ordnung und Sesektheit naher steht, so zieht
sie das echt weibliche, zarte Gemuth, der freundliche Kindersinn, "die Lust zu sabuliven," zu Bettinen din, die

ibr mit ber Beit unschatbar und vollig unentbehrlich wird. Richts tann Ae in bem Glauben an bas icone Berg tre machen, bas fich-ibr aufgethan, bas fich an bas ihre geschmiegt; man konnte ibt nicht weißmachen, bag Bettina falfch gegen fie fep: "Der ift falfch," - fagte fie -"ber mir meine Luft an ihr verberben will" (II.). Gie wunicht ihre junge Rreundin, einzig um biefer willen, beruhigter, gefester, fich ben Rreifen bes taglichen Lebens bequemender, indem fie fur die Darmonie ihres Innern bei steter Aufregung besorgt ist. "Das kann ich nicht von Dir leiben — schreibt fie in biesem Sinne — bas Du die Rachte verschreibst und nicht verschläfft; bas macht Dich melancholisch und empfindsam. Mein Sohn hat gefagt: mas einen bruckt, bas muß man verarbeiten, und wenn er ein Leid gehabt hat, ba hat er ein Gedicht braus gemacht. Der Mensch wird begraben in geweihter Erd'; fo foll man auch große und feltne Begebenheiten begraben in einen schonen Sarg ber Erinnerung, an den ein jeder hintreten tann und beffen Undenten feiern. hat der Wolfgang gesagt, wie er den Werther geschrieben hat" (I.). Und wieder schreibt sie: "Ich sag' Dir noch einmal: alles in Dronung! und Schreib orbentliche Briefe, in benen was zu lefen steht. Dummes Beug nach Weimar schreiben! schreib, was euch begegnet; alles orbentlich

Er neigt sich herab zur Blume, entwicket ihre Farbe, ihn stilles Wachsthum, ihre Dufte, erwähnt und erhellt sie wohlthatig, und erfreut siche thres kiebenden Kultus, indem er sie durchleuchtet, ohne sie zu begreifen. So verhielt sich der sinnende Dichter zu dieser Liebe, so legte er auch dieses höchste Phonomen zu so vielen irdischen, bedeutenden, die er nach seiner Weise gelten ließ, und durch Ausschluß, Darstellung oder Liebe zu deuten suchte.

Wenn wir bei Rabel an sogenannte magnetische Birffamteiten uns gemahnt fühlten, fo feben wir uns bier noch magischer in eine Sphare waltenber Naturfrafte fortgezogen. 3m Jahre 1807, als Betting, bamals 13 Sahre alt, jum erstenmale vor ihm ftanb, ba erblafte fie und zittertes aber an feiner Bruft, von feinen Armen umschlossen, kam sie zu so seliger Rube, daß ihr die Augenlieber zusielen, und sie einschlief (Tageb.). - Bon nun an war die Schale gesprungen, und der Kern ihres Lebens tag enthult. Immer reiner, geiftiger bilbete fich Bettina's Seele jum Gefaß einer moftifchen Liebe, in bas fich von oben bas Manna kindlicher Welsheit fenkte. Bum Freund, wie zur Raaba hingewendet, verrichtete fie bas Gebet thres Daseyns. "Ich gelobe es - fprach fie - basjenige, mas, von der aufern Welt unberührt, in mir vorgeht, beimlich und gewiffenhaft bemjenigen

barzulegen, Ber fo gern Theil an mir nimmt, und beffen umfaffende Rraft ben jungen Reimen meiner Bruft Kulle befruchtender Nahrung verspricht." Und als dieß Ber: fprechen in Erfullung ging, als es in ihr blubte und wogte, ba ftaunte fie felbft, und fchrieb: "Es ift ein groß Beheimniß der Liebe, dieß immermabrende Umfaffen Deiner Seele mit meinem Geift; und es mag wohl manches baraus entstehen, was keiner ahnt" (Tageb.). - Richt um Erwiederung mar es ihr zu thun; ihr genugte es, eine beilige Richtung zu ihm zu haben, ungestort, ob aufgenommen ober verlaugnet (Tageb.). wenn fie ju fuhlen glaubt, ihrer Begeisterung werbe nicht fo geantwortet, als fie es in ichonen Stunden traumt, fo irrt es fie nicht; "war ich benn je verftanben?" fragt fie - "warum will ich verstanden fenn? Alles ift Geheimniß; . . . Du mich empfinden? wer bift Du, baß ich's von Dir verlangen muß?" (Tageb.) Bon ihrer Seite aber foll tein Dunkel walten; ihm foll nichts. in ihr, mas fie beuten tann, Rathfel bleiben; und man tann wohl tein ruhrenderes Bild ichulblos : reiner Singe= bung malen, als fie es in biefen Bugen thut: "Ich alaube, baß es die Aufgabe ber Liebe ift, gwischen Freunben bas Rathsel zu losen; so bag ein jeber seine tiefere Ratur erft durch und in dem Freunde kennen lernt . . . .

Darum modt' ich and nicht felich feber Micht' ich's bulben, bas We Rebler und Schwache von Dir gewufft maren, ale Die einen fallen Beleiff von mir geben: weil bann Deine Liebe nicht mit mir beschaftigt wire, fondern mit einem Bahnbilde, bas ich Dir untergefthoben hatte." Gewiß, Mer kann weiter feine Digbelitung, nur ein Richtverftanbnig Statt finben. hat in Gothe bas Sochste geliebt, in diefer Liebe bas Sochste gefunden. In ihrem Strahle hellt fich ihr bas Dunkel bes Lebens auf, vergeistigt fich ihr die Ratur: blefe Liebe ift ihr Talent, ihre Kunft, ihre Wiffenschaft, iffre Philosophie. Um dieses Bentrum freist ihre Betrachtung; fie kann fich's nicht klar genug machen; und wie attes Denten, bas von einem lebenbigen Punft ausgeht, fich in's Unenbliche fleigert, und flufenweise gum Sochften leitet, fo ergeht es auch ihr. "Natur empfindet fich felig im Geift bes Menschen: Das ift meine Liebe zu Dir; ber Menschengeist erkennt biefe Seligkeit: Das ift Deine Liebe zu mir; geheimnisvolle Frage und unentbehrliche Antwort:" fo strebt fie bas Berhaltnis ausmiprechen : fo. und auf hundert andere Weisen, die alle Eines faten: ibr ganges Dichten und Reben befteht nur aus Berigs tionen über bas Thema ber Liebe. Dag man folde Eralefinden immer Schiefemeest nennen; fie beruben unf bem Glaubeng fie fühlt, fie weiß es. . Benn ich zweifle und nicht glaube, fo verfliegt mir auch Dein icones Andenken, und ich habe nichts" (IL); - aber welches Große und Schone berubt nicht auf bem Glauben? Das Wesentliche bes Dasenns ift Glaube: burch ihn als lein fundet dem Sterblichen eine bobere Dacht ihre Gegenwart an, wenn ihm die Liebe entgegenkommt, und fo ermachst une die Seligkeit. "Ich weiß ein Geheimniß - lispelt Bettina; wenn zwei mit einander find, und ber gottliche Genius maltet zwischen ihnen, bas ift bas hochfte Glud" (I.). Go offenbart bie Beisheit fich bem liebenden Gemuthe, die Kraft, wie die Schonheit; und wenn man sich verwundert, daß fie ben 60iahrigen Gothe fcon nenne, erwidert fie: "Schonbeit ift ein von ber Gemeinheit abgeschloffenes Dasenn; fie verwelft nicht, fie loft fich nur vom Stamm, ber ihre Bluthe trug; aber ihre Bluthe finet nicht in ben Staub: fie ift beflügelt und fleigt himmelan" (Tageb.). Go baut fich Platons gottliche Ibeenwelt hier von Neuem in bem jungfraulichen Gemuthe eines Mabchens auf; wir vernehmen die berrlichen Dratel und staunen. Niemand jedoch wird fie verfteben, bem ber Boben für diese Reime gebricht, bem biefe Worte leerer Schall ohne Korper find; wem sie aber lebendige Früchte bieten, die er zu genießen

fahlg ift, fatt fic Hof en ber binten Beliniche unb bem lodenben Duch gurengeben, ber ift gebig albatid au nennen. Denneihm bat bas Leben Andne und große Ergebniffe geboten: er'it bent bes Geiftes, ber in uns lebt, benjenigen, in und aus bem alles lebt, gewahr wot= ben, und verfteht nun fremde Offenbarung aus eigener. Es toftet ein Ringen, bas Leben bes Lebens zu erfaffen; bann aber schwinden die Zweifel und der Mensch ift frei. Allein die Meisten wollen lieber dunkel angeweht, als lebendig ergriffen fenn; unter bem Bann eines Baubers gefallen fie fich, ber ihre Rraft gefesselt balt, um nur nicht Dube und Entschluß aufbieten zu muffen. Sier hat ein weibliches Gemuth, zum neuen Beweise, bag bas Sochfte teines Geschlechtes ift, fo Berrliches geleiftet; mas man fich gewöhnt hat, als hergebrachte leer schrillenbe Phrase gleichgultig zu überhoren: hier wirb es wieder wahr und ber Zweifel verliert fich freudig in ber erneuten, erquidenben Gewißheit: daß es Liebe und Leben gebe. Das Bettinen, bei folder Liebesweisheit vor Allem ber Geliebte flar marb, bis zu einem Grabe, webin ber gtubeinde psychologische Verstand nicht langt, wird fich denten laffen; und in ber That speicht fie ther Gothe Worte, wie fie Diemand fprach. "Babrich, Du bift Deines Glindes Schmidt, bet est mit fühnem : briftigem Schlag

eines Detten gurecht fcmiebet; mas Dir auch begegne, es muß fich fugen, die Form auszufullen, die Dein Gluck bedarf; ber Schmerz felbit, . . . wird ein Stachel für Deine Begeisterung (Tageb.). . . . Die Dir am nach= ften zu stehn behaupten, bie werden am meisten Dich verlaugnen; ich feb' in bie Bukunft, ba fie rufen werben: .. fteiniget ihn!" hieruber tann ich mir, leiber! ben Rommentar erfparen. - Bei diefem Bewußtfeyn, wie gang fie ihn hat und burchbringt, wird man eine eifersuchs tige Bewegung biefes Vorrechtes wohl naturlich finden: fie will es nicht, fie gibt es nicht zu, daß Jemand Gothen naber fen als fie; daß man ihn lobe, daß man ihm schmeichle; man bore, mas fie über Frau von Stabl fagt, als biefe in Beimar fich aufhielt. Wir haben die Parallele mitgetheilt, welche Rabel zwischen jener celebren Frau und fich jog; um fo mehr wird nun Folgendes interef= firen: "Die Staël mag ihm die Beit verfurgt haben, da hat er nicht an mich gedacht. Eine berühmte Frau ift was furiofes; feine andere fann fich mit ihr meffen; sie ist wie Branntwein; mit bem kann sich bas Korn auch nicht vergleichen, aus bem er gemacht ift. Branntwein bigelt auf ber Bunge, und steigt in ben Ropf; das thut eine berühmte Frau auch; aber der reine Beigen ift mir boch lieber; ben faet ber Caemann in bie gelocterte Erb'; bie liebe Conne unb. bes fruit Cale mitterregen loden the mieber beraus, und benit abergrunt er die Belber und trint golbene Mitte aibt's aulest nach ein luftig Ernbtefelte ich feill boch lieber ein einfaches Weizenkorn fenn, als eine beruhmte Frau; und will and lieber, baf er mich als tagliches Brot breche, als bod ich ihm wie ein Schnapps durch ben Ropf fabre." Sagar mit ben Geschöpfen in ihres Freundes Dichtungen eifert fie; fie fuhlt fich reiner, beffer als jene alle und da mag ihr dann manches entschlüpfen, was ber Dichter gewiß ihrem schonen Bergen gu vergeben gewußthat. Im Borbeigeben tann ich aber boch nicht umbin, des Migfallens an Wilh. Meifter zu gebensen. Das es bach bei fo vielen Berftanbigen und Chelgefinnten Statt hat! Ich will von Novalis nichts sagen, ber in einer gatten Traum: und Dabrchenwelt mehr ale billig gefans gen war; aber Betting! hat benn ber Dichter ben Kern in eine gar zu fuffe, vielblatterige Schale gewickett, baf fich alle Bahne in fie verbeißen? find benn die Anfange bas Bert? die Komobianten beffen Belben? und geht Retalien auch nur ein Schmetterlinabftenbonen von Pfpiles-Abinel ab? Dier ift nicht ber Det, barüber breit gu wete den; aber Bettina hatte die beilige Bermandefchafe falle len fallen, milden bein ;,Die uber, fininer tieben!" Watam" tiens und dem Ruf ihrer eigenen Seele! hier war nichts zu eifern, hier war einzugehen. Herrlich aber, — benn sie spricht da von ihrer Wissenschaft, ber ibealen Liebe, — spricht sie über die Wahlverwandschaften, so das Gothe ihr seine bankbare Anerkennung nicht versagen kann (II.). Sep hier auch erwähnt, das wir Gothe's Sonette und gar manches Lieb aus dem Divan Bettinen verdanken; jene nämlich hat eigentlich sie gemacht und Gothe übers set, diese sind unserm Verhältnisse entquollen.

Man kann sich benten, wie sich der besonnene Diche ter nur allmählig in diesen Tanz jugendlicher Begeisterungen zu sugen mußte, den ihm die Priesterin des himmlischen Eros vortanzte. "Die besten Stunden" schreibt er ihr, "benüße ich dazu, um näher mit den Schäßen Deiner Briese vertraut zu werden, und ermuthige mich, die elektrischen Schläge Deiner Begeisterungen auszuhalten. In diesem Augenblicke habe ich kaum die Halfte Deines Brieses gelesen, und bin zu bewegt, um sortzusahren" (I.). "Bleib mir nur auch hübsch bei der Stange und gehe nicht zu sehr in's Blaue; . . . ein bischen mehr Ordnung in Deinen Ansichten könnte uns beiben von Rusen seyn." (I. hier glaubt man die Frau Rath sprechen zu hören.) . . "Man gibt sich so gern dem Eindruck Deiner Briese bin, selbst wenn es Tauschung

mare, benn wer bermag bei wathen Ginnen an-albuben an ben Reichtbume Deiner Liebe, ben man als Traum aufzunehmen am buften thut" (III.) . 1886 ift ihr benn freilich nicht nach bem Derzen gerebet; und fuhn, im Gefühle, daß bas Befte, was ihrem Innern entquillt, nicht Zauschung sen, scheut fie fich nicht zu antworten: "Der . Mutter hab' ich gar nicht gesagt, daß Du geschrieben hatteft: ich hatte mich gefchamt, wenn ich ihr biefen Derzudenftol hatte vortragen muffen" (I.). . . . "Bulest baft Du ein Donwfaffenftucken bran gehangt von besonberer Theilnahme; allein ich laffe mir nichts weiß machen; bas war nach ber alten Drehorgel gepfiffen" (II.). Aber von Tag zu Tag werther wird dem alles anerkennenben Weisen biefe tiefe, mit all' ihren garten aber emigen Araften ihm augewendete Ratur; er bekennt: "Mein liebes Kind! ich klage mich an, daß ich Dir nicht frieber ein Beichen gegeben, wie genugreich und erquidend es mir ift, bas reiche Leben Deines Bergens aberschauen an durfen. Wenn es auch ein Mangel in mir ift, baß ich Dir nur wenig fagen tann, fo ift es Mangel an Fassung über alles, was Du mir gibst. Ich fchreibe Dir biefen Mugenblick im Blug, benn ich furchte ba ju verweilen, mo fo viel Ueberftromenbes mich ergreift" (I.). . . . . . Drebige Deine Ratur-

Sollen wir nun, da wir es einmal mit einer Distima zu thun haben, von ihrer Philosophie Rechenschaft
ablegen, so mussen wir uns wohl bei einigen großen Koneuren bestiedigen, wosern wir nicht sechs Bande über drei
schreiben wollen. Alles, was sie sagt, gehört zu ihrer höchsten Konsession. Wir haben in der Parallele zwischen
Bahel und ihr den Wendepunkt ihrer Resserion anzudeuten versucht; ser es gestattet, auf diesem Wege fortzusahren, und zu zeigen, wie jedem Auge, das redlich spahe,
und seigen, wie jedem Auge, das redlich spahe,
und sepen die Wedien noch so verschieden, endlich die Eine
Sonne leuchtet. Bettina: "Es kommt alles auf die
Frage an; se tieser Du fragst, je gewaltiger ist die Antwert.- Der Genius deibt keine schuldig, aber wir scheuen



mare, benn wer ber an ben Reichthum aufzunehmen am bil freilich nicht nach b Gefühle, bağ bas Bell Taufdung fen, fdient Mutter hab' ich mai hatteft: ich hatte mit rudenftpl hatte vorten haft Du ein Dompfaff berer Theilnahme; alle bas war nach ber att von Tag zu Tag wie Weifen biefe tiefe, Rraften ihm zugemen liebes Rind! ich flan ber ein Beichen gegeb es mir ift, bas reiche zu burfen. Wenn es ich Dir nur wenig fo Kaffung über alles, to Dir biefen Augenblick ba gu verweilen, mich ergreift" (I.)

M: "Bas ift am End' Frage? . . . Dicht fühn Untworten geben, ift ber Bettina: "Der und menfchlichem Willen baffelbe will, biefer immer Bir follten, mas Sache an Me ift, unbeweglich gemacht ift Schmerg; wir haben ertnigt" . . . . (Tageb.). ingung ber Perfonlichfeit, Bettina: "Db af fich bie Tugend in man nach ben Befes e Glieber bes Beiftes fo ruft fie beim Un= abit (bei berfelben Geles Sunfel wo wir felbft Bet: Beburfburth duffere ichn Schickir nicht All free

Bandlatte fice umenblichen Rolgen bat" . . . (Tageb.). Rabel: ... Sanblungen finb bie Rinber unferes Beiftes : F & Baben wieber Rinber, und merben gu aanzen Gelebetern." Und fo tonnte man noch mande mertwurbige Menferung bentenb gufammenhalten, und man betame, eine erhabene Sattung einer ernften, tiefen Rrauenpbilefenbie. Spurt man nun bem Aunbamente nach, auf undere ber Munderpallaft biefes Ibealismus ruht, for wernimmt man Folgenbes: "Ich fab ein Ineres in mis pain Soberes, bem ich mich unterworfen ite; bem isch alles opfern follte; und mo ich's nicht ba fabiteeich mich aus ber Bahn ber Ertenntnis neworfeng und noch heute muß ich biefe Macht ans : fie weicht allen felbstifchen Genuß ab; fie trennt Anfrenchen an bas allgemeine Leben, und bebt hinweg. Es ift sonberbar, bag bas, was wir .bst foebern, gewöhnlich auch bas ift, was ums iheit beraubt : wir wollen gebunden fenn mit ie und fic bauchten und unfrer Schwachheit e finds wir wollen gehoben fenn burch Anerburch Stuben, und abnen nicht, bas wir biefer a bas Ruhmmurbige und bie Nahrung bes 50's lebt fenn, wo wir Unregung

s nide mir ben lies ٠,

Birmittlung?" ..... Rahel: ""Jeder trägt sein Schickfal in sich: Wänsche, ohne deren Befriedigung er nicht leben kann." ..... Stelling: ""Ich-glaube; daß ische

ekkalli fore untenblichen Folgen bast! . . . . (Tageb.). Rabel: Sanfere Sanblungen finb bie Rinber umferes aansen Geschlechtern." Und fo Binte man noch manche mertwurdige Meuferung bentenb gufammenhalten, und man befame eine erhabene Gattung einer ernften, tiefen Krauenphilosophie. Spurt man nun dem Kundamente nach: auf welchem ber Munbervallaft biefes Ibealismus rubt. fo vernimmt man Folgenbes: "Ich fab ein Innews in mir, ein Soheres, bem ich mich unterworfen fublte; bem ich alles opfern sollte; und wo ich's nicht that, ba fiblite ich mich aus ber Bahn ber Erfenntnig herausgeworfen : und noch heute muß ich biese Dacht anertennen; fie weicht allen felbstischen Genug ab; fie trennt von den Ansprücken an das allgemeine Leben, und hebt über biefe binmeg. Es ift sonberbar, bag bas, mas mir får uns felbst forbern, gewöhnlich auch bas ist, was uns miferer Freiheit beraubt: wir wollen gebunden fenn mit Banben, die une fuß bauchten und unfrer Schwachheit eine Stute find; wir wollen gehoben fenn burch Unertenntnis, durch Ruhm, und ahnen nicht, das wir biefer Forberung bas Ruhmwurbige und bie Nahrung bes Dobern aufopfern; wir wollen geliebt fevn, mo wir Unregung mir Liebe haben; und extennen's nicht, daß wir ben lieí,

4

R

benben Genius benum in uns verbrangen. . Ale Wat ift die Korberung bie wir auser uns machen, als ber Beweis eines Mangels in uns 14. . . . . . alle follen Sonige fenn; und je wiberfpentliger ber Racht in uns, je tuhner und gewaltiger bet Beift, ber überwindet . . . Mur ber Beift tann von Sunben frei machen. . . . Beift ift abttlicher Runftstoff; in ber sinnlichen Natur Beat er als unberührtes Material. Das himmlische Les ben aber ift: wenn Gott ihn als Runftstoff benütt, um feinen Geift in ihm zu erzeugen . . . . Selbstbeherrschung ift, wenn Deinem Genius die Macht über Deinen Geift gegeben ift, bie ber Liebende bem Geliebten über fich eins raumt. Mandjer will fich felbft beherrschen; baran scheis tert jeber Wig, jebe Lift, jebe Musbauer, - er muß fich febft beherrichen laffen burch feinen Benius, burch feine thealische Ratur . . . Du saugst gottliche Freiheit aus been Blick ber Liebe (Tageb.) . . . Gelig fenn ift frei fenn: ein Leben haben, beffen Sohe und Gottlichkeit nicht abbange von feiner Geftaltung; bas in fich fetoft gottlich M, weil nur reiner Entfaltungstrieb in thm ift: ewices Bithen an's Licht; und fonft niches" (I.) - Solche Borte fchreibe ich mit Chrfurcht nieber, und fcheus-mich, three etwas anderes beituftigen; als: bag; fle in Betting nicht bie Ergebniffe intelletteller Bounthamgen find, fom

100

E-Daffife bingufest: "So fprach ber Damon heute Racht mit wie . . . er feste Gebanten in mir ab, ich erwog fie nicht; id glanbie an fie . . . . Das Eigene bats ten fie, daß ich fie micht als Gelbingebachtes, fonbern als Mitgetheiltes empfand" (Tageb.). Die Liebe weckte biefe Offenbarungen in ihr, fo, bag fie, felbst betroffen über bie Entfaltungen, die in ihrem Innern emporrauschen ausruft: "Ich fürchte mich vor bem Geift, ben Du in mir aufstehen beißeft, weil ich ihn nicht aussprechen fann" (U.). Bie sollte ihr nun solches Schauen nicht auch das Rathfel der Menfchheit lofen? Gie landet aus bem Dzean des Dentems, da, wo alles Denken landen muß, wenn es menfdich ist: im Safen ber Sittlichkeit. Butfern, begmunt bie Seele, wie bas Biegenlieb die Rinderseele 31m Schlaf befriedigt. Gutseyn ist die beilige Rube, ble ber Saame bes Geiftes haben muß, ebe er wieber gezeitiget ift gur Gaet. Der Geift aber ahne, bag Butfon die Borbereitung zu einem tiefen unerforschlichen Gebeimude ift" (L). Was ihr aber ganz eigen, ja von ihr wohl wegends mit folder Buverficht und Bestimmtheit ausgesprochen worben ift, das ift die Gewisheit: das Runft bas Clement bes bochften Lebens fen, bag biefer Sonne alle Pflangen ber Menschheit guretfen muffen. Bir find bier auf iban Ginfele und einen Augenblick

ŧ

fie fich in schmerzlicher Ruhrung verschwiftert, jung bas fo manchen Stachel betrogener Gefühle in ihre Seele prefit, wirft einen Schatten über bes fonnige Gefilb ihrer Jugend; fo daß ihr Gothe Schreibt: "Liebe Bettina! ift mir ein unerläßliches Bedurfniß, Deiner patrioti= ichen Trauer ein Paar Worte ber Theilnahme zuzurufen. und Dir zu bekennen, wie fehr ich mich von Deinen Befinnungen mit ergriffen fuble. Laffe Dir nur bas Leben mit feinen eigensinnigen Wendungen nicht allausehr ver-Durch solche Ereignisse sich burchzukampfen, ift freilich schwer; besonders mit einem Charafter, ber fo viel Unspruche und hoffnungen auf ein idealisches Dafenn hat, wie Du" (IL). Aus folchen Lauterungen aber ging ibre Seele immer neugestählt hervor, und so bemabrte fich im Schmerz bie Kraft der Reinheit und bes Willens. Als fie bas ungludliche Ende ihrer phantaftischen Jugendfreundin, deren Leben man ben ichwargen Soblipiegel ib= res eignen nennen mochte, betrauerte, ba fragte fie fich. ob bie Beit fie uber biefen Berluft beschwichtigen werbe; und ba war auch ber Entschluß gefaßt, tubn fic uber ben Rummer hinguszuschwingen; "Denn es fchien ihr unwurdig, Jammer gu außern, ben fie einftens beberichen conne" (L).

Wenn man gu all biefen hoben und ernften Gigen-

schuften noch die heiterste, nasve, umverwüstliche Laune, den kindisch lieben Humor, die Mignonartige, bewegliche, knabenhafte Abenthenerlichkeit hinzudenkt, so wird man begreissich sinden, daß Bettina mehr Proselyten machte, als ihr die prophetischen Gaben allein je gewonnen hatten. Und wirklich erblicken wir die bedeutendsten Gesstalten in ihrem Feenkreise, nach denen wir und umsehen wollen, wenn wir erst einen Zug erzählt haben, der ihren Humor charakterisirt: In langweiliger Gesellschaft, wo Räthsel aufgegeben wurden, gab sie dieses: Warum sehen die Menschen keine Geister? — Reiner konnt' es rathen. — Sie sagte: Weil sie sich vor Gespenstern surchen. Weie sagte: Weil sie sich vor Gespenstern surchen. Mein, die Geisster (L).

Bon ben erwähnten Gestalten mag zuerst Wieland, ber von den Charitinnen Gesegnete, austreten; zu dem, statt zu Gothe, Bettina sich verirrte. Er gab ihr dieß Billet an den Freund mit, das uns sein ganzes Wesen vor's Auge ruft: "Bettina Brentano, Sophiens Schwester, Marimilianens Tochter, Sophiens ia Rochens Enkelin wunscht Dich zu sehen, lieber Bruder, und gibt vor, sie fürchte sich vor Dir, umb ein Zettelchen, das ich Dir mitgebe, wurde ein Talisman senn, der ihr Muth gabe. Wiewohl ich ziemlich gewiß

bin, bag fie nur ihren Spag mit mir treibt, fo muß ich bat thun, was fie haben will; und es foll mich wunbern, menn's Dir nicht eben fo, wie mir geht. 23. April 1807" (L). - Intereffant traf fie mit bem ehrwurbigen Berber gusammen, bem fie eine Dhrfeige gab, und ber hieraus ihre Gelbstftanbigkeit prognostizirte (Tageb.); gemuthlich schilbert fie bas Krankenlager E. Tiede, bas bie finbliche Phantaffe bes Dichters mit troffreichen Bluthen überbedt (IL); mit achtungevoller Reigung knupft fie bie Hoffnungen ihrer Seele an bas Bilb bes bamaligen Kronprinzen von Bayern (II.); Rumohrs Denkungsart weiß fie vielseitig, und (zumal II. S. 164) mahrhaft erbau= lich barguftellen; vortrefflich malt fie Spectbachers mertwurdigen Charafter (II.); mit bem biebern, hausbackenen Relter weiß fie fich nicht recht abzufinden; boch ichabet ihm ihre fprechend lebendige Beichnung in unfern Augen nichts (II.); zu Jacobi freilich fühlt fie schon einen tiefern Bug; eine garte Begebenheit amifchen ihr und ihm überliefert fie uns (II.); Lante Lene und Lore irren fie nicht; fallt ja boch ber Schatten von Platons Lorbeer auf sie, wie auf ihn! Und so schmeichelt sie Gothen bas Wort ber Anerkennung ab, wie wenig er sonft mit biefem Seifte fich verwandt fühlte: "Gewiß ift Jacobi unter allen ftrebenben und philosophirenben Geistern ber Beit berienige, ber am wenigsten mit feiner Empfindung und ursprünglichen Natur in Wierspruch gerieth, und baber fein sittliches Gefuhl unverlett bewahrte, bem wir als Prabifat hoherer Geifter unfere Achtung nicht verfagen mochten." - Ueber Rrang Bagber ichreibt er ihr: "ob ich feine Auffate verftebe, weiß ich felbst kaum; allein ich konnte mir manches baraus zueignen" (II.). genfaler Ruhnheit und Charafteriftit portraitirt fie ben ritterlichen Ringseis, ben eleganten Schent, ben murbigen Salvotti, ben findlichen Grimm (II.); aber boch über fie alle, wie ber Beus bes Phibias über bie übrigen Got ter, ragt Beethovens riefige Gestalt; und man mag sich bas berrliche Bilb nur immer fur's Leben festhalten, wenn man bas Kolgende mit Anbacht in sich aufgenommen bat: "Es ift Beethoven" - fchreibt fie aus Bien an Sothe - ,,von bem ich Dir jest fprechen will, und bei bem ich ber Welt und Deiner vergeffen habe. 2mar unmundig, aber ich irre barum nicht, wenn ich ausfpreche (mas jest vielleicht Reiner versteht und glaubt): er schreite weit ber Bilbung ber gangen Menschheit voran; und ob wir ihn je einholen? ich zweifle. Moae er nur leben, bis das gewaltige und erhabene Rathsel, was in feinem Seifte liegt, ju feiner bochften Bollenbung heran: gereift ift; ja moge er fein bochftes Biel erreichen! Cemis,

bann lagt er ben Schlaffel zu einer himmlifchen Ertel nif in unfern Sanben, bie uns ber mahren Geligfeit um eine Stufe naber rintt . . . Er felber fatte: Wenn ich bie Augen aufschlage, so muß ich seufzen; benn was ich febe, ift gegen meine Religion; und bie Welt muß ich verachten, die nicht ahnt, bag Dufit hohere Offenbarung ift, als alle Weisheit und Philosophie. Sie ift ber Wein, ber zu neuen Erzeugungen begeistert, und ich bin ber Bachus, ber fur die Menschen diesen berrlichen Bein teltert; und fie geiftestrunken macht. Wenn fie bann wieber nüchtern sind, bann haben fie allerlei gefischt, mas fie mit auf's Trodine bringen. Reinen Freund bab' ich; ich muß mit mir allein leben; ich weiß aber mohl, bag Gott mir naher ift, wie ben Undern in meiner Runft. Ich gehe ohne Kurcht mit ihm um; ich habe ihn jedes mal erkannt und verstanden; mir ist auch gar nicht bange um meine Dufit; bie tann tein bos Schickfal haben: Wem sie sich verständlich macht, der muß frei werben von all bem Elend, womit sich bie Andern schleppen." Run beginnen feine Offenbarungen über Tonkunft an Betting; er fpricht von Gothe's Gebichten, als Bormur: fen ber Komposition; er fagt: "Wie Taufenbe fich um ber Liebe willen vermahlen, und die Liebe in biefen Taus senden sich nicht Einmal offenbart, obschon sie alle bas

S Santwert ber Liebe treiben, fo treiben Zaufente einen Berfebe mit ber Dufft, und baben bod iber Offenbarung nicht. And ihr flegen bie boben Beiden bes Moralfinnes mem Grund, wie jeber Ranft; alle echte Erfindung tft ein moralifcher Kortidritt. Sid felbft ihren unerforichlie den Gefeben unterwerfen, bermoge biefer Gefese ben ein genen Geift banbigen und lenten, bag fie ibre Offenba rungen ausftrome: Das ift bas ifolirenbe Pringip ber Runft." - "Geftern Abende - fcbreibt Betting wieber an Gothe - forieb ich noch alles auf; beute morgen las ich's ihm vot. Er fagte: "Dab' ich bas gefagts nun, bann hab' ich einen Raptus gehabt." - In Gothe's Antwort beißt es: "Es hat mir großes Bergnugen gemacht, bieß Bilb eines mabrhaft genialen Geiftes in mid aufzunehmen; . . . 3ch mochte Dir für einen innern Zusammenhang meiner Natur mit bem, mas fic aus biefen mannigfachen Meußerungen ertennen lagt, einfte meilen einfteben. Der gewöhnliche Menschenverstand murbe vielleicht Biberfpruche barin finden; mas aber ein Solcher, vom Damon Befeffener ausspricht, bavor mus ein Laie Chrfurcht haben: und es muß gleichviel gelten, ob er aus Gefühl ober aus Ertenntnig fpricht: benn bier walten bie Gotter, und ftreuen Saamen au funftiger Sinficht, von ber nur gu wanichen ift, baf fie gu unge-

bann lagt er ben Ghluffel zu einer himmlifden Gebe nif in unfern Sandene bie uns ber mahren Etigfeit um eine Stufe naber rintt . . . Er fetber mite: ich bie Augen auffchlage, fo mas ich feufzen; benn mas ich febe, ift gegen meine Religion; und die Welt muß .ich verachten, die nicht ahnt, baß Musik höhere Offenbarung ift, als alle Weisheit und Philosophie. Sie ift ber Bein, ber zu neuen Erzeugungen begeiftert, und ich bin ber Bachus, ber fur bie Menschen biefen berrlichen Bein Beltert; und fie geiftestrunten macht. Wenn fie bann wieber nuchtern find, bann haben fie allerlei gefischt, mas fie mit auf's Trodine bringen. Reinen Freund bab' ich: ich muß mit mir allein leben; ich weiß aber wohl, bas Gott mir naber ift, wie ben Undern in meiner Runft. Ich gebe ohne Furcht mit ihm um; ich habe ihn jebesmal erkannt und verstanden; mir ist auch gar nicht bange um meine Dufit; die tann tein bos Schickfal haben: Wem fie fich verftandlich macht, ber muß frei werben von all bem Elend, womit sich die Andern schleppen." Run beginnen feine Offenbarungen über Tonkunft an Bettina; er fpricht von Gothe's Gebichten, als Bormatfen ber Komposition; er fagt: "Wie Taufenbe fich um ber Liebe willen vermablen, und bie Liebe in biefen Lans senden sich nicht Einmal offenbart, obichon sie alle bas

T Bandwert ber Liebe treiben, fo treiben Taufenbe einen Bertebr mit ber Dufit, und haben boch ihre Offenbarung nicht. Auch ihr liegen bie hohen Beichen bes Moralfinnes sum Grund, wie jeber Runk; alle echte Erfindung ift ein moralischer Fortschritt. Sich felbft ihren unerforschli= den Gefeten unterwerfen, vermoge biefer Gefete ben eis aenen Geift banbigen und lenten, bag fie ihre Offenbarungen ausstrome: Das ist bas isolirende Prinzip ber Runft." - "Geftern Abende - ichreibt Betting wieber an Gothe - fchrieb ich noch alles auf; heute morgen las ich's ihm vot. Er fagte: "Sab' ich bas gefagt? nun, bann hab' ich einen Raptus gehabt." - In Gothe's Antwort beißt es: "Es hat mir großes Bergnugen gemacht, bieß Bilb eines mabrhaft genialen Beiftes in mich aufzunehmen; . . . Ich mochte Dir für einen innern Busammenbang meiner Ratur mit bem, mas fich aus biefen mannigfachen Meußerungen ertennen lagt, einft= Der gewöhnliche Menschenverstand meilen einstehen. wurde vielleicht Wiberfpruche barin finden; mas aber ein Solder, vom Damon Befeffener ausspricht, bavor muß ein Laie Chrfurcht baben: und es muß gleichviel gelten. ob er aus Gefühl ober aus Erkenntnig fpricht: benn bier walten bie Gotter, und streuen Saamen zu funftiger Sinficht, von ber nur gu wunfchen ift, baf fie zu ungemich das Leben, und ich möchte auch lieber nicht mehr da senn" (I.).

Stellen, wie biefe, sind Eigenthum ber Deutschen Ration, und verdienen in unferm Bergen fortzuleben; sie enthalten die Burgschaft und Berfieglung unsers Werthes.

— An dem Buche aber, das wir besprachen, bleibt uns nun nichts mehr zu betrachten übrig, als der reine, tiefe, unendliche Azur des himmels, den sie am Schlusse des Tagebuchs, wie zu Glorie, über das Ganze wolbt; hier wird der Gedante Religion, und die elegische Klage des Gedachtnisses zum prophetischen Hymnus; und melodisch wälzt sie den brausenden Dithprambus der Liebe über das Grad des Dichters, daß er den schauervollen Raum ausfülle zwischen der Erde, auf welcher der Herrliche sich ihr geoffenbart, und der olympischen Heimath, in die er zurückgekehrt ist.

Nun wird es wohl Vielen scheinen, als sepen wir boch gar zu lang bei einer in's Welt = und Tagsgetriebe wenig eingreisenden Erscheinung verweilt. Es handelt sich aber hier nicht um jenes zarte personliche Verhältniß; es handelt sich um das Dochste, das in diesem Handebuch ber idealischen Liebe wieder einmal zur Sprache kommt: und solche Zeichen mussen begrüßt werden im Sewühle des Marktes, wie man die Spuren der Götter verehrt,

wetche sie hie und da auf der weiten Erde zurücklassen. Achtet sie boch sast teiner "in dieser Zeit der kunstlichen Bernichtung!" Aber is wird und muß einmal anerkannt werden, daß wir nur deshald kommen und vergehen, das mit sich das offendare, was nie vergeht, — und daß der Geist das Leben bedinge. Quelque chose de plus qu'un grossier limon: das ist die Ausschrift auf der Stirn des Menschen. Möchte Seder, der sie gewahr wird, sie buchstadiren helsen! und sass wir Maschinen bedürsent es kann nicht genug Erlebtes geschrieben werden, und diesen Stempel trägt Bettinens Buch. Jeder Strebende hat seine Lehrjahre, wenn er sie mittheilt, kommen sie allen zu gute; jeder ergänzt sich daraus, und welcher Blick in eine Segensernte thut sich vor uns auf!

Im Geiste und in der Wahrheit sind jene Blatter geschrieben, für Gläubige verständlich, für Erfahrne, die einen ernsten Blick in ihre Brust gethan; nicht für Phantasten, die "eine Geisterwelt in die irdische hereinragen" sehn; was soll hereinragen. Eine Welt ist eben Welt, weil sie ein Sanzes, in sich geschlossen, ist; im Geiste ist die Geisterwelt, nicht oben oder unten. — Rur zwei Bemerkungen seven mir noch gegönnt; erstens: Unförbersam, zumal dem Manne, ist es, sich ununterbrochen

in ben Labvrinthen ber innern Welt zu ergeben. Gottesbienft ift ber Conntag zugewiesen, bie Boche for bert ben Schweiß bes Angesichts für fich. Wir febn auch im Buch nur die Biolen ber Rachte gum Krang aereibt: ber Saben ber Zage bazwifchen ift unfichtbar; baber ber Nimbus um bas ichene Bilb. Go geht es uns mit bem lyrifchen Dichter: im Buch find nur feine lichten Momente beisammen; die bunklen bazwischen, die feben wir nicht! Zweitens: wir wollen nicht vergeffen. bag bie Liebe nur Gine Manifestation bes Gottlichen ift, bas auch ber Wiffenschaft wie ber Kraft sich kund gibt. Wer bas mohl bedacht hat, ber gehe bran, fich aus bem Buche zu erbauen; bann wird er verftehen, mas als Megibe gegen Debifance am Eingang geschrieben ift: Diefes Buch ift fur bie Guten, und nicht fur bie Bofen.

;•

Waren es in ben beiben eben entwickelten Erfcheis nungen vorzugsweise die merkwurdigen Naturen der Schreis benben, die uns interessitten, so durfen sich nun wohl Betrachtungen über jenes Buch anschließen, aus welchem uns Gothe felbst, reiner und mahrer als aus irgend einem andern Spiegel, entgegenblick. Ich meine: Edermanns Gespräche mit Gothe in den letten Jahren seines Lebens.

"In ben letten Rabren feines Lebens!" Das legte bas lette Gewicht auf die Schale contra, als ich vorurtheilend bas Buch jur Sand nahm. Und wer barf fagen, baß er ohne ein foldes Vorurtheil lieft? Gludlich genug, wer es fich bekennt und beutet, ohne bag es ihn beherrfct. Gothe war nie ber Mann, bem es barum zu thun war, baß man in sein Inn'res schaue, - am wenigsten in ben letten Jahren feines Lebens. Wenn er noch gegen Lavater und bie Genoffen einer unbedingt strebenben Sturm: und Drang: Jugend fein Berg bann und mann vom Ballast ber Liebe und bes Bornes entleerte, fo nahm er schon nach ber italienischen Reise bie Decke Aarons por's Gesicht, und, nach ber formlichen Installirung in die deutsche Dichter-Diktatur, ben offiziellen biplomatischen Mantel. Db er barum Tabel verbient ober nicht, ist eine andere Frage; ob nicht aller Tabel basjenige treffen follte, mas eine folche Bermummung nothig machte? Aber bas ift gewiß, bag Alle irren, welche fagen, Gothe babe die Produkte feines Lebensherbstes im Schlafrode geschrieben; ben erften Theil bes Rauft schrieb er im Schlafrode, - ben aweiten im Galla : Frad. Ebent fo gewiß ift es, bag man unter folden Almftatben- teine Ronfessionen erwarten wirb. - und biefe waren boch eis gentlich bas, Intereffante; am wenigsten wird man fie von Gesprachen erwarten, von benen Gothe voraus mußte, bas bie Preffe auf sie harre; ging es boch fo weit, bas er ju Edermann fagte: "Merten Sie fich biefes Wort. und unterftreichen Gie es" (II. 267.). Rebus sic stantibus nahm ich mir bie Freiheit, ju vermuthen, bag Gothe bierbei nichts gefagt haben wurde, als mas in feinen Badern reifer und ausgearbeiteter zu finden ware. Diefes, nebst der trubenden Subjektivitat, die fich nothwendig in folde Referate mischt, wovon Kalfs bebeutenbes Buch ein Beispiel gibt, motiviren bas Borurtheil, welches ich, trot dem, daß ich borte, Krau von Gothe erklare biefes Buch für bas authentischeste, bagegen begte. - Barum so viel von meinem Borutheile? weil es mabricheinlich bas ber meisten Lefer ift, und bie Brude, bie zur Sache führt. Che ich aber jur Sache tomme, will ich noch ein Paar flüchtige Worte meines Freundes Sippel kommentiren, die wir hier vielleicht brauchen konnten. Der Tifch : Stol und ber Brief : Stol," fagt er, ...follten Ratur aus ber erften Sand feon; wer fann Ratur genug prebigen?" und wieber fagt er: "Gewiffe Art Leute missen bei Tische nie anders reben, als daß es zur Noth ausgeschrieben werden könnte." Wie geht das zusammen? ich weiß nicht anders als so: das Natürliche soll so ausgebildet werden, daß man es drucken könnte, — und: das Gedruckte soll mit dem Stempel der Natur bezeichenet seyn. Merket mir dieses Wort und unterstreicht es! Uebrigens mag es ein Gefühl seyn, so bei Tische bepaßt und abgeschrieben zu werden, wie sezirt zu werden bei lebendigem Leibe. — Ehe ich nun vom Borurtheile zum Nachurtheile gelange, wollen wir sehen, wie sich jenes bei Eröffnung der Bekanntschaft halten werde.

Das Buch beginnt à peu près wie Gil Blas ober ber Baccalaureus von Salamanca: "Der Autor gibt Nachricht über seine Person und Herkunst und die Entsstehung seines Berhaltnisses zu Gothe." Mit Lächeln beginnt, mit Ueberraschung versolgt, mit Liebe und Staunen beschließt man diese Einleitung, und mit Chrsurcht legt man sie aus den Handen; überzeugt, daß nur der, der sich selbst so darstellt, wie hier Eckermann, sähig sep, einen Andern darzustellen. Wenn Einer berufen war, auf ein Bild von Gothe sein Leben zu wenden, so war es Eckermann; berusen war er, und wohl dem Leser! — auch auserwählt. Denn Gothe hatte die königliche Kunst inne, seine Leute zu kennen

und nach ber rechten Schatzung zu gebrauchen. hatte er Edermann tennen gelernt, als er iber fcon in feinem Beifte gum Berausgeber feiner Wech, zu feinem geiftigen Teftamente : Erefutor beftimmte (L. 41); ein Bug, ber Gothen bezeichnet. - Soll ich nun aus jener Einleitung ein Bilb bes Berfaffers entwerfen, fo geftebe ich, darin fehr im Nachtheile gegen ihn felbft zu fenn. Die Treue, Ginfalt, Besonnenheit, Scharfe und milbe Rlarheit, womit er sein eignes Werben malt, ift vollig unnachabmlich. Bu Winfen an ber Lube, in einer Sutte geboren, "wo man auf einer gleich an ber Sausthure ftebenden Leiter unmittelbar auf den Seuboden flieg," als Knabe beschäftigt, aus Schilf Streu für die einzige Rub anzuhäufen, welche die Haupt=Nahrungequelle seiner Meltern war, fruhzeitig Trieb und Geschick zum Zeichnen entwickelnd und auf biefen Unlag zu einigem Unterrichte gezogen, mar feine weitere Bilbung gang bas Wert feines eigenen, beharrlichen, leibenschaftlichen Strebens, bas ihn trieb, noch im Alter ber Majorennitat bas Gymnasium mit ben Rnaben ju besuchen, weil ihm ein Paar fogenannte Freunde weiß gemacht hatten, ohne bas, mas fie Haffische Bilbung nannten, sen tein Seil zu finden. In biefer Lebensevoche waren es nun Gothe's Lieber, die ihm mit bem Gewahrwerben ber jebem Selbst inwohnenben Doefia begludten, und bie Richtung feiner Seele für's Leben entichieben. Wie er productiv ward, wie er erft burch Uebersendung eines Manuffriptes und bann perfonlich den Weg zu seinem Reifter nahm und bort fein Dafenn bestimmt und ausgefüllt wurde, bas muß man von ihm felbst boren. Die gange Darstellung ift ein Meifterftuck, und - wie fie bem übrigen Buche erft eis gentlich Kundament und individuellen Werth verleiht nach meinem Gefühle bas Beste im gangen Buche. Er felbst empfindet, wie fcmer es in einem bedeutenden Bus sammenleben falle, bas festzuhalten, was eben fur bie gange Belt bedeutend fen; "und wo mare" - fest er einsichtsvoll hinzu - "berjenige, ber bie Gegenwart immer fo ju fchaten mußte, wie fie es verbient?" - (S. IX.) Darum begnügt er sich auch, nur in gang bescheis benem Sinne zu fagen: "Das ift mein Gothe!" (S. X.) Er, ber es noch am wenigsten zu fagen gebraucht hatte, beffen Bild von Gothe gewiß bas reinfte von aller Beimischung ift, bas wir befigen.

Was nun den Inhalt der Gespräche selbst betrifft, so ist er so mannigsach und wie sich's von selbst verssteht, ohne äußere Verbindung, daß sich nicht wohl anders darüber sprechen läßt, als notenweise. Und so nehme ich bas Buch zur Hand, und erlaube

mir, mahrend ich blattere, meine Manbgloffen bingfinger

Erfter Band. S. 51. "Rehmen Sie fich in Ucht" - fagte Gothe zu Eckermann - "vor einer großen Arbeit. Das ift's eben, woran unfere Beften leiben. -Ich habe auch baran gelitten und weiß, was es mir geschabet bat. - Die Gegenwart will ihre Rechte; was fich täglich im Dichter von Gebauten und Enupfinbungen aufbrangt, bas will und foll ausgesprochen fevn. hat man aber ein großeres Wert im Ropfe, fo tann nichts baneben aufkommen. — Welche Anstrengung von Geisteskraft gehort bazu, um nur Gin großes Gange in sich zu ordnen; welche Krafte und welche ruhige Lage im Leben, um es bann in Ginem Rluffe geborig auszusprechen. Sat man fich nun im Gangen vergriffen, fo ift alle Dube verloten. - - Es entspringt ftatt Belohnung für so viele Aufopferung nichts als Unbehagen und Lahmung ber Arafte. Sast bagegen ber Dichter taglich die Gegenwart auf, und behandelt er inmer gleich in frifcher Stimmung, was fich ihm barbietet, fo macht er ficher immer etwas Gutes." - Ich danbe.

menden jumal bem von unbestimmter Probuttions: Eraft Getriebenen, bem Dilettanten, bem ohne Rlarheit Strebenden einen Dienft bewiesen zu haben, indem ich ihm diefes Wort abschrieb med vorhalte; benn es ift ein qutes Wort, ein Wort gur rechten Stunde, und man mag nach Edermanns Beife es fich in's Taftein fchreis ben und bagu feten: "Ich merkte mir biefes, bamit ich wiffen mochte, was ich von bergleichen Berfahren Kinftig au benten" (II. 316); ober: "ich mertte mir biefes, als von großer Bebeutung" (II. 290). Und hier fen en passant bemerkt, bag biefer Ton durch's ganze Buch gebt. - ein Berhaltnis, wie in des breimal großen Bermes Buchern bas bes Sohnes Tat zu feinem Bater, Berrn und Meifter. Bas Gothe fagt, wird bem Lebenskanon einverleibt, - wird zum Frommen für bes Berfaffers Rultur verarbeitet und vervielfacht, - manchmal para= phrafirt und verschiebenartig angewandt, - felten von ber Rehrseite ober überhaupt von irgend einer Seite angeses hen, - nie bestritten, als etwa einmal im Gebiete ber Karbenlehre (II.), wo fich benn Bermes Trismegistos barbeißig genug erweift, aber enblich (zu feiner Ehre für alle Beiten fen es gefagt!) feinen Strethum boch bekennt (II. 280); wenn auch nur so taliter qualiter; aber wie viele Professoren und Nicht-Professoren werben in gleichem

Falle bie Sanb an ben Bufen legen? und bocht tonnte einer fo bescheibenen, ftillen, beformenen, garten mabren, - um's auf Ginmal ju fagt - einer Eder mannichen Einwendung niemen? - Was nun von bie fer paffiven Stellung bes Berfaffers gegen "feinen Gothe" basteht, ist nicht als Tabel gesagt, sonbern als Bezeichnung. Es ift mahr, daß ein auf eigenen Wegen ju ans bern Ergebniffen gelangter, vielleicht an Polemit frober Beift bann und wann bebeutenbere Funken aus Gothe geschlagen hatte, - ihm nicht gestattet hatte, sich immer mit bem gewohnten Gefichte zu produziren, fonbern ihn geawungen; einmal die andere bisher verhullte Phoficanomie bes Januskopfes zu zeigen, — ihn auf manches noch unbetretene Rhobus geführt hatte, um ba zu tangen, ihn - boch wozu all bas "hatte?" Das "bat" und "ift" zu beherzigen, ift Menschen = und Leferpflicht; und Edermann fann forbern, bag wir ihn aufnehmen, wie er sich erkennt. "Jebes lebenbige vis-à-vis - fagt er - ubt eine folche Gewalt über mich, bag ich mich felbft vergeffe, bag es mich in fein Wefen und Intereffe giebt, bag ich mich baburch bedingt fühle, und felten zur Kreis beit und zu fraftigem hinwirten bes Gebantens getange" (II. 227). Wenn jebes vis - à - vis fo wirkte, wie erft bas Gothe's, beffen Derfon, beffen bloge Rabe icon bilo

fes Gefühl hat übrigens seine Richtigkeit, weil man sich in bebeutenber Gezenwart zusammennimmt. Bor bem Apoll von Belvebere — meint heinse — mußte man immer fein gescheib seyn.

S. 74. Weil ich nun schon im Verrathen bin, so sep noch ein Arkanum ausgeplaubert, welches ber erprobte Poet für den Jünger aus der Hand gleiten läßt. Es ist eine Kunst-Kinte. "Auffassung und Darstellung des Bessondern ist das eigentliche Leben der Kunst. So lange man sich im Allgemeinen hält, kann es und Jeder nachsmachen; aber das Besondere macht und Niemand nach: warum? weil es die Andern nicht erlebt haben." Probatum est; wer nur den Vortheil zu nüßen Kraft und Kalent genug bätte!

S. 78 wird von Gegenständen bilbender Kunst verhandelt; eins von Gothe's Steckenpferden. Er beklagt die Maler, die sich an seinen Fischer machen, und er hat, bunkt mich, Recht. Dieß Gedicht ist musikalisch; und ich bemerke bei diesem Anlasse, daß es eben das Hinüberziehen des Musikalischen in's Bilben ist, was der neueren Malerei am tiessten schadet vielleicht das Bils den und Malen eben so den neuen Dichtern?

S. 95 findet Gothe bas Schwierige und Eigenthums:



liche bes Shafels barin, bag ber ftete wiebertehrende Bal einen großen Botrath von Gebanken will. lange nicht Affet. Das Ghafet ift eine gang bebeutenbe, geistburchbrungene, mian bark fagen sombolische Korm, be ren Tieffinn man erft bei langerer Bekanntichaft einzu: feben fabig wird. Der Enbreim, ober bei ben Drientalen bas Endwort, ift keineswegs ein willkuhrlich gewählter ober gegebener Ausgang, sonbern in ihm ift, wie in ber Tonart eines Dufifftudes, wie im Farben = Afforbe eines Gemalbes, ber Beift bes Gebichtes gleichsam vorgebilbet, unt die Gebanken haben fich nun, entweder mit bebeutenden Begenfagen, ober in überraschender Steigerung, ober in scheinbarer Berwirrung mit wiederkehrendem Beguge, biefem Stabe wie Ranten anguschließen, bis ber Schlufvers, als eigentliche Pointe, fie entweder alle auf Einen zurückführt, ober widerlegt, ober, wie ein verhallen= des Echo, in die Unenblichkeit fragend und unaufgeloft binweift. 3ch fage nicht, daß bieß ein geschriebenes Gefet für bas Shafel fen, nach welchem man bichten muffe, fondern es liegt im Sinne biefer. Form, und wer fie beherrscht, wird es von selbst befolgen. Man lese g. V. "Michts," ober Platens Ghafel mit bem Ausgange: bas mit bem Ausgange "fenn," ober bie Kaffibe mit bem "Amsgange ... Beit:" ober bie Ghafelen ber Drientalen mit

ich Ausgangen: "Rose, Sonne, Perle" u. bgl. m., und, was ich nur gebrangt andeuten konnte, wird der Emspindung klar marbent Pasis, der Gresmeister des Shassels, weiß durch jede neme Wendung den Leser zu übers raschen, dis sich die Ueberraschung endlich beim Empfangtlichen zum Entzücken steigert, — so daß man die Summen begreift, welche persische Sultane in der Freude ihres Herzens für solche Distichen hinwarfen.

S. 112. "Ueberall," fagte Gothe, "treibt man auf Akademien viel zu viel, und gar zu viel Unnutes. Much behnen die einzelnen Lehver ihre Racher zu weit aus; bei weitem über bie Bedurfniffe ber Borer. In früherer Zeit wurde Chemie und Botanit, als zur Arzneis funde geborig, vorgetragen, und ber Mebiziner batte baran genug. Jest aber find Chemie und Botanit eigene umibersebbare Biffenschaften geworben, beren jebe ein ganges Menschenleben erforbent, und man will fie bem Mediziner mit zumutben! Daraus aber fann nichts werben; das Eine wird über bas Unbere unterlaffen und vergessen. Wer klug ift, lehnt baber alle zerstreuenben Anforderungen ab, und beschrändt fich auf Ein Fach, und wird tuchtig in Einem." - Cobald von ber praktischen Brauchbarteit bie Bebe ift, m welcher Jeber für feine Stellung im Staate fich zu befähigen verpflichtet ift, bleibt ger zu erblicken, fo gewiß wird reine Menschlichkeit in ber Welt erscheinen, Ehre werden Gott in der Hier, Friede auf Erden und dem Menscha din Wohlgefallen. Was ware das Leben ohne diesen Stauben? Ihn je aufgeben? "Lästerung!" sag' ich mit Lessing — "Lästerung!" —

Sanz gewiß gibt es eine solche Antizipation der Welt im dichterischen Gemuthe, als Gothe sich (S. 126) zusschreibt, da er den Berlichingen, noch ohne Kenntniß wirklicher Zustände, gedichtet. Wer hatte nicht etwas Aehnstiches in der schönsten Zeit des Lebens empfunden? Ach, das Leben, wenn es nun wirklich uns seine eiserne Bruft
eröffnet, — vermag nicht jenes Bild des Lebens zu ersehen!
es war schön und doch wahr dabeiz wahr in jenem poetischen Sinne, wo der Schlamm und Kehricht ausgeschloss
sen bleibt. Wer dieses Bild in sich verloren hat, sollte
nicht mehr dichten; wer klug und klar geworden ist, sollt
wirken, leben, kausen und verkausen, — aber nicht mehr
dichten!

S. 145 kassister Gothe seine Segner. Er unterscheibet Gegner aus Dummheit, aus Neib, aus Mangel an eignem Sutzeß (mochten mit der vorigen Gruppe jusammenfallen), aus Grunden und aus abweichender Denkungsweise (gehören wohl wieder jusammen). Soll aber die Literaturgeschichte und Weissenntnif hier ergan-

Liegen in den verschiedenen poetischen Formen geheimnisvolle Wirkungen. Wan man den Inhalt meiner romis
schen Elegien in den Lou und die Berkart von Byron's
Don Juan übertrüge, so muste sich das Gesagte ganz
verrucht ausnehmen." — Boran ich sehr zweisle. Sache
bleibt Sache, Form bleibt Form; ein blaues Kleid macht
keinen Derwisch, ein grüner Lurban keinen Emir. Aber
weil wir zuerst den Derwisch im blauen Gewande kennen
gelernt haben, vermuthen wir nun, sobald wir ein blaues
Gewand sehen, den Derwisch dahinter. Ich benke, es ist
Gewohnheit und weiter nichts.

S. 118. "Könnte man die Menschheit vollkommen machen," meinte wieder Gothe, "so ware auch ein vollkommener Zustand denkbar; so aber wird es ewig (— ewig?) herüber und hinüber schwanken; der eine Theil wird leiden, während der andere sich wohl befindet. Egoismus und Neid werden als bose Damonen immer (— immer?) ihr Spiel treiben, und der Kampf der Pareteien wird kein Ende haben." — Keines? wir werden's nicht erleben, das ist gewiß; unsere Kinder auch nicht, — und auch ihre Kinder nicht; aber so wahr es einen Finger der Vorsehung in der Führung der menschlichen Geschlechter gibt, und ein Auge des Geistes, diesen Fins

ger zu erblicken, fo gewiß wird reine Menftiplichkeit weiter Welt erscheinen, Shre werben Sott in ber Behigefallen. Briebe auf Erben und bem Menftinke Wohlgefallen. Was ware bas Leben ohne biesen Stauben? Ihn je aufgeben? "Lafterung!" fag' ich mit Lessing — "Lasterung!"

Ganz gewiß gibt es eine solche Antizipation der Welt im dichterischen Gemuthe, als Gothe sich (S. 126) zusschreibt, da er den Berlichingen, noch ohne Kenntniß wiedlicher Zustände, gedichtet. Wer hatte nicht etwas Aehnstiches in der schönsten Zeit des Lebens empsunden? Ach, das Leben, wenn es nun wirklich uns seine eiserne Brust eröffnet, — vermag nicht jenes Bild des Lebens zu ersehen! es war schön und doch wahr dabei; wahr in jenem poetischen Sinne, wo der Schlamm und Kehricht ausgeschlosssen bleibt. Wer dieses Bild in sich verloren hat, sollte nicht mehr dichten; wer klug und klar geworden ist, sollt wirken, leben, kaufen und verkausen, — aber nicht mehr dichten! —

S. 145 kaffifizirt Gothe seine Segner. The unterschiebet Gegner aus Dummheit, aus Neid, aus Mangel an eignem Sukzeß (mochten mit der vorigen Gruppe zusammenfallen), aus Grunden und aus Mochtender Denkungsweise (gehören wohl wieder zusammenzie Soll aber die Literaturgeschichte und Welkkenntnif hier ergan-

send dem Dichter zu hilfe kommen, so wird sie mit einem freumdlich stühnen Strich diese sammelichen Rlassen auf die erste reduziren, wenn namlich unter dem Begriffe "Gegner" diesenigen verstanden werden, welche das ganze Wesen eines Menschen verdeinen. Gothe's Wesen aber, das heißt, sein Streben und seine Bildung verneinen, sett voraus, das man ihn nicht begreise. Ein anderes sind Meinungen; wer ware mit Gothe so gut wie mit irgend wem in allen Dingen einerlei Meinung?

S. 153. Für Jene, welche dem Dichter einen menschenwürdigen Begriff von der Ewigkeit des Geistes — ich weiß nicht, aus welcher Präokkupation — abzus sprechen gewohnt sind, stehe zum Ueberslusse folgende Stelle hier: "Wir waren indes um's Geholz gefahren, und hatten die untergehende Sonne im Andlick. "Wenn Einer," sagte Gothe mit großer Heiterkeit, "fünf und siebenzig Jahre alt ist, kann es nicht sehlen, daß er mits unter an den Tod denke. Mich läßt dieser Gedanke in völliger Ruhe, denn ich habe die seist Ueberzeugung, daß unser Seist ein Wesen ist ganz unzersichbarer Natur; es ist ein sortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unausschärlich sortleuchtet."

Eine große Ansicht, in Glauben und Selbstverlaugen nung wurzelkto, liegt in dem einfachen Worte: "Jene großen Borganger, die einst so nachments und wichtig waren, haben jeht aufgehort, Mittel zu feyn" (S. 165). Hat auch Gothe schon aufgehort, Mittel zu semat Wenn uns die öftlichen Lichtstreifen keinen Wustendunst bedeuten, so fangt er an — aufzuhoren. Jene Aussicht vom Berge hatt' ich im Auge, als ich, zur Schlichtung des Streites über Schiller und Gothe, die Brückeninschrift kommentirte: Alles ift nur Uebergang.

Auch S. 169 finde ich mich in meiner Ueberzeugung bestätigt, und ich habe nur gewagt, entschiedener hinzusstellen, was Gothe andeutet, wenn ich den Lyrikern der neuern Epoche nur von der Ausbildung ihres subjektiven Gehaltes heil versprach. Auch Gothe sah das Uebel der Borkampser dieser Poesie darin, "daß ihre Subjektivität nicht bedeutend ist, und daß sie im Objektiven den Stoff nicht zu sinden wissen." Dieses letztere nun lasse ich das hin gestellt seyn. Der Stoff hat noch keinen Dichter gemacht, — und hatte er je dem Talente Anlaß gegeben, sich zu entwickeln, so ist es doch am Ende wur das entswickelte, das der Menscheit zu gute kommt: das ausges bildete Subjekt. Wir aber wollen uns, jenem schonen obigen Worte gemäß, immer nur als Mittel zu großen,

beligen 3weden betrachten und bafür forgen, bag wir tuchtige Mittel finb.

Dierher bezieht fich, mas G. 189 von ben Motiven in Gebichten gefagt wirb, als auf welchen aller Werth, alle Wirkung berfelben beruhe. Frauenzimmer und Dilettanten verkennen bas befonders. "Dieg Gebicht ift schon, fagen sie, und benten babei blog an die Empfinbungen, die Worte, die Berfe. Go werden benn auch Tausende von Gedichten gemacht, wo bas Motiv burchaus null ift, und die blog burch Empfindungen und klingende Berfe eine Art Erifteng vorspiegeln." - Bang gut; aber mit ben Motiven wird's auch nicht gethan fenn. Motiven werden hier die Situationen, bas Siftorische, bas eigentlich Stoffartige bes Gebichtes verstanben. Mir aber kommt es auf ben Gehalt an, auf bas Stud Leben, welches in jedem Gebichte begraben fenn foll, bas mit es bereinst wieber auferstehen konne, und Mittel fen im Werke bes Geiftes. Da find nun Motive eben Motive, - Rorper, in benen jene Seele herbergt, nicht Seelen felbst. Bers und Reim find benn freilich nur Korper am Korper, - etwa wie Haare und Nagel.

S. 201 werden bie brei Einheiten: "bewundert viel und viel gescholten," ju Rug und Freude ber afthetischen Peripatetiter, mit klarer Leichtigkeit auf ihren

wer mochte das Hochste dem Wissen anheimstellent), und ein Handeln. Jenes bleibt ewig unaussprechte, und dieses ist die eigentliche Sprace des echten Seistes.

— "Wir sollen hohere Marimen nur aussprechen, insefern sie der Welt zu gute kommen. Undere sollen wir bei uns behalten, aber sie mogen und werden auf das, was wir thun, wie der milbe Schein einer verborzenen Sonne ihren Glanz breiten" (S. 227).

S. 233 kommt wieder, wie in diesem Buche besons bers häusig, Lord Byron auf's Tapet. "Hätte dieser," meint Gothe, "Gelegenheit gehabt, sich Alles dessen, was von Opposition in ihm war, durch wiederholte derbe Aeus serungen im Parlamente zu entledigen, so wurde er als Poet weit reiner dastehen. Einen großen Theil seiner negativen Wirkungen möchte ich baber verhaltene Parlamentsreden nennen." Gewiß liegt hierin viel Wahres; nur daß der größere Theil von Byrons Alage und Hasber-Element in jenem inneren Zwiespalt, in jenem Geists und Körper-Dualismus wurzelte, der vor keinem irdischen Parlamente verhandelt und ausgeglichen wird.

S. 240 legt Gothe ben Finger an ben Mund und fagt: "Ich will Ihnen etwas entbeden, und Sie werben es vielfach bestätigt finden. Alle im Ruckschreiten und in ber Auslösung begriffenen Spochen sind subjektiv;

ber poetischen und literarischen Posaunen bas Jericho bes Boten zu fturgen vermögen!

S. 224. Un bis, Grubler und 3weifler: "Bisber alaubte bie Welt an ben Selbenfinn einer Lucrezig, eines Scavola, und ließ fich baburch ermarmen und begeiftern. Jest kommt bie Rritik und fagt, bag bas Fabeln find, bie ber große Sinn ber Romer erbichtete. Was follen wir aber mit einer fo armlichen Wahrheit! und wenn bie Romer groß genug waren, so etwas zu erbichten, fo follten wir wenigstens groß genug fenn, baran ju glam ben." - Groß mar es unbeftritten, bas gefagt ju haben. Uebrigens gibt es meines Bebuntens eine zweifache Art, Beschichte ju tultiviren: eine esoterische, ju welcher sich ber Forfcher, und eine eroterische, zu welcher fich ber gebilbete und strebende Mensch überhaupt bekennt. Ergebniffe, welche jener zu Tage forbert, follen biefem zu Gute fommen; jener grabt nach bem Saktum, biefen intereffirt ber Charafter. Es ift bas allgemeine Schema menschlicher Ansichten: bas Wiffen und bas Thun. Mogen beibe neben einander leben und einander leben laffen!

Schlingt sich boch ein folches Berhaltniß bis in die hochsten Angelegenheiten bes Menschen fort! auch hier gibt es ein Inn'res und ein Aeug'res, ein Glauben (benn ewige Borfebung veranftaltet hat, ein Rucfchritt fest

S. 263 fühlt sich wohl manches Auge bestätigt, welches ber Komposition von Overbed! Christius mit den Kleinen, nichts Bedeutendes abzugewinnen vermochte. Bas hier als Grund angegeben ist, mochte eben sowohl auch von bessen Einzug Christi in Jerusalem gelten.

Ueber Mufit hort man Gothe am feltenften reben. Es bleibt auch bas Reben, welches überhaupt mehr bas Wiffen als die Runft zu forbern geeignet ift, bei biefer Runit am allerunzulanglichsten. S. 282 aber finde ich "Es ift munderlich, wohin bie eine treffende Unsicht: auf's Sochste gesteigerte Technit und Mechanit bie neueften Komponiften führt; ihre Arbeiten bleiben teine Dufft mehr, fie gehen über bas Niveau ber menschlichen Em: pfindungen hinaus, und man fann folden Sachen aus eigenem Bergen und Geifte nichts mehr unterlegen. Bie ist es Ihnen? mir bleibt Alles in ben Dhren bangen." - Dem ift es nicht auch fo, ber überhaupt gewohnt ift, Unterlagen aus Beift und Berg zu fuchen? Es ift eben auch hier wieber ber alte Rapitalfehler ber Beit: bas Bergeffen ber 3wede über bie Rultur ber Mittel.

S. 302 wird über Gothe's "Novelle" verhandelt, die bann oft genug wieder jur Sprache tommt. Wenn ber

Dichter hier die Blume des Ideellen, welches er in Diese Rovelle eingepflanzt haben will, als das Wefentliche, und bas Reale in ber objektiven Derftellung nur als bas grune Blatterwert betrachtet, fo fcbeint er, wie febr biefe Anficht mit ber unfern auch aufommentrifft, feinen eigenen, früher ermahnten Behauptungen bamit ju wiberfprechen. Dem fen, wie ihm wolle, barin wird uns wohl der größere Theil der Lefer beipflichten: daß biefe Novelle von ihm und von seiner Umgebung zu boch angeschlagen Der Gehalt erscheint zu einfach gegen ben Aufwand von fleinen Mitteln und Deforationen, der Inhalt ift fast Null, das eigentlich menschlich Bebeutende, das Charafteristische wird, vermist, der Stoff ift blog feltsam und arm und reicht eben für eine Anekbote bin, die Bebandlung ift gefünstelt und man mertt zwischen mancher Schönheit bas Machen zu fehr. "Wie bas Unbandige oft beffer burch Liebe und Krommigkeit als burch Gewalt bezwungen werbe !.- wird barum nicht, wie Gothe angibt, gezeigt, fembern blog ergablt. Mag fich übri: gene Seber erfrenen, woran er fann! Urtheil und Bebagen follen einander nicht floren. Dan muß fich aber auch tein Boblgefallen aufhamatifiren laffen, wie es bier Edermann fich gefallen ließ ... beffen richtiges Gefühl ihm Anfangs bas Babresfagte, bis Gbthe's Erklärung, die

vahrnimmt, ihm so imponirte, "daß es wie Schuppen ihm vom Auge siel," und "daß er sich endlich kreute, baß die ein ihrer Art einzige Produktion dech nun mistitre!" — Es ist wahr, daß die echte Arefflichkeit, so in Menschen wie in Buchenn, erst allmätig verstanden werde; aber bei einem schönen Werke der Dichtkunft geht dem Verständnisse auch schon ein erkreuender erster Eindruck voran, der sich später nur gründlicher des stätigt. Ich habe mich hier etwas ausgehalten, weil dieser Fall symbolisch ist, und zur Erklärung vieler ähnlicher bient.

Schiller schrieb einmal in einem Briefe: "Ich sehe nun ein, daß das Vortreffliche eine Macht ist, der gegenäher es teine Freiheit gibt, als die Liebe." Dieser schone Sah darf als das Resultat, seines innern Lebens gelten. Bom Unbedingten ging er tämpsend aus, und eroberte sich nach manchen Wunden und Schmerzen das herrliche Reich der Selbstbeschrinkung. In gleichem Sinne entfaltet hier der Freund seine Laufbahn, und spricht dabei das Ergebnis aus: "Nicht das macht sein, das wir nichts über und anersennen wollen, sondern eben daß wir etwas verehren, das über und ist. Denn-andem wir es anertennen legnennischen Kan das mie felber

bas Sobere in uns tragen, und werth find, seines Gleiden zu senn (S. 307).

Ein versiegeltes Packet lag auf bem Eische. Gothe legte seine Hand auf basselle. "Was ist das?" sagte er. "Es ist die Helena, die an Cotta zum Drucke abgeht." Ich empfand bei diesen Worten mehr, als ich sagen konnte; ich fühlte die Bedeutung des Augenblicks. Denn wie bei einem neuerbaunen Schisse u. s. w." — Nun ist die Helena eine sehr schone Dichetung, aber eine solche Art, sich auszudrücken, muß man nicht billigen. Dieser Fall gehört zu dem obigen, den ich spmbolisch nannte. Wie haben eben gehört, daß Sprifurcht besteie; Anbetung aber beschränkt. — Wenn man nun vollends S. 317 vernimmt, daß der Dichter und seine Freund sich goldene Verge von der Aufsührung dieses Drama's versprechen, — da muß man wohl lächeln!

Ich weiß nicht, ob die Definition, welche Gothe G. 319 von der Rovelle gibt, namlich: "fie sen eine unserhörte sich ereignete Begebenheit" — nicht bloß jener Liebzlings-Novelle zu Liebe gegeben ist. Wenn ich die Novellen der Italiener ansehe, so erscheinen sie mir als heitere Darfellungen interessanter Kombinationen von Lebensverhältzuissen. Das ist mus freilich die Gothe sich nicht.

Db fich bas chinesische Reich; wie S. 324 angeger ben wird, burch jene strenge Mäßigung in Allem, welche sich unter ber Form bes Sittlichen und Schicklichen im all seinen Legenden und Werken ausspricht, seit Jahrtans seinen erhalten habe und daburch ferner bestehet werde,— ist wenigstens eine interessante Frage. Db auch hier Ratur und Geschichte gleiche Gesehe bethätigen?

Darin iost sich ber Knoten, ben der Streit uns das Untike und Romantische geschlungen: daß das Erlechensthum deshalb ein ewiges Borbith bleibt, weil es els Menschenthum war, mehr als itzend sonst is iben beite "ehnet in der Welt. Was dabei griechisch blieb, is ben enn nichts besser, als was am Modernen französisch, spanisch, alebentisch aber katige til Bir Dies Killes Metalin Gebel

Begriff von einer Weltliteratur, wie er fich C. 325 bar-

S. 340 finde ich Gothe unbillig, wenn er, wiewohl um Lesting zu vertheibigen, im Nathan,, polemische Piquen" zugibt. Wer wird laugnen, daß Lestings ganzes Leben und Streben Polemis war, — jene Polemis, welche einer seiner Brudergeister die lauternde Berwesung genannt hat, aus welcher Licht und Unsterblichkeit sich entbinden? Nun ist aber Nathan gerade das Werk, in welchem diese Postemis, überwunden vom durchbrechenden Geiste der Liebe und bes tiessen Wenschengefühls, verklart von dem milben Lichte duldender Weischeit, sich selbst aushebt. Es ist nie etwas Reineres als dieses Buch aus eines Wenschm Hand und Seele gekommen.

"Ich fage immer," begann Gothe (G. 342), "bie Welt könnte nicht bestehen, wenn sie nicht so einsach ware. Dieser elembe Boben wird num schon tausend Jahre bebaut und seine Krafte sind immer dieselbigen. Ein wenig Regen, ein wenig Sonne, und es wird jeden Frühling wieder grün, und sofort."— Ich sand auf diese Worte nichts zu erwiedern und hinzuzusehen, — fügt Edermann bei. — Was ware auch auf solche hördar gewordene Gebanken zu erwiedern? Hächsten ein Echo, dort, wo sie lang entschlummerer Brüder wecken. Und sergeht es mit.

Die Briggenallehelten unmichtlicher Beiftemette, bie aus ben reichften Wertweigungen von Alibitedten und Stoffell anigebicht finb, angl gegenüble bee letoly eretten Gegille mant ber Ratur, wirwein bat fleemidbelie fifterften Get mitthe fcomergliche Fragen angerent . Gaaten, ber Erbe ampentante gibt fie gwangigfich wieder, und lohnt bem Marisben bas Bert, bas er the gewenbet, burch bauern: bed Mebriken ; mechfelnbe. Gefchlechter merben burch biefe Abatigeetzan:-einander gefinipft; und bie fpate Butunftgenieft, und erkennt in ber Geftalt bes mutterlichen Bobend bas unvergangliche Leben ber Vergangenheft. Die flichtigen Werte bes Wartes aber, die ber finnenbe Gefft bes Ahnheure schuf, werben ichon vom Entel tum mehr begriffen e bie eanbe Sonde ber Beit fabre burch bie jatten Matter, bie, gingebauchte Seele entfliebt, und ber traueinbe Deufer muste, fich einer verrichtenben Mehmith biffdeben. menn nicht ber Gambe verfibnent einteite: - ber Glaube, ber affein bie Munden beitt, welche Eligeinder Berftanb' Bo lock, und ein wertfies , bebeutenbes Bort ift ble gemobute Misfenverfclungener Betrachtungen i und wir' merhen au abuilden gereist, wenn' Gothe S. 343 'infint, fein Benhattnif in Jacobi, well es fich nicht auf Steldis his der Wefinderster Achtebete in Jahr der Reintellente beburft, um sich zu erhalten, wahrend bas zu Schiller berselben entbehren konnte, da es ein herrliches Bindungsmittel.in gemeinsamen Bestrebungen fand. — Nun ist
es aber eben dieses letztere Berhältnis, welches allein
Freundschaft genannt werden sollte. Jede andere Berbindung zwischen Mannern ist nur geselliger Berkehr in
mannigsachen Formen. Nur ein hohes Ziel, in welchem
sich die Sbelsten begegnen, bindet ewig; nur die, welche
in diesem Sinne verbunden sind, bilden eine wahre Gemeinde; die Trennung ist nicht im Stande, sie zu trem
nen, und sie sinden sich wieder, auch wenn alle Bedins
gungen des irdischen Dasepns gelöst sind.

Die Borstellung, welche Gothe vom Pulfiren ber Erbe hatte, ist in seinen Werken kaum je so rein ausgesbrückt, als hier (S. 345): "Ich benke mir die Erbe mit ihrem Dunstkreise gleichnisweise als ein großes, lebens biges Wesen, das im ewigen Ein= und Ausathmen bes griffen ist. Athmet sie ein, so zieht sie ben Dunstkreis an sich, so daß er in die Rahe ihrer Oberstäche heranskommt, und sich verdichtet dis zu Wolken und Regen. Diesen Zustand nenne ich die Wasser=Bejahung; dauerte er aber über alle Ordnung fort, so würde er die Erbe ersäusen. Dies aber gibt sie nicht zu; sie athmet wieder aus, und entläst die Wasserdunste nach oben, wo sie sich

in ben gamen Raum ber boben Atmosphare ausbreiten. und fich bergestalt verbunnen, bas nicht allein bie Sonne alanzend herburcheht, sonbern auch fogar bie emigea Rins fterniß bes unenblichen Raumes ale freihes Blau berburchgefeben wird. Diefen Buftanb ber Utmofphare nenne ich bie Baffer = Berneinung. Denn, wie beim entgegengefes= ten nicht nur baufiges Baffer von oben kommt, fonbern auch bie Feuchtigkeit nicht verdunften und trodnen will, fo kommt bei biefem nicht nur keine Feuchtigkeit von oben, sondern die Raffe ber Erbe felbst verfliegt, so bag bei einer Dauer über alle Ordnung die Erde auch ohne Sonnenschein zu verborren Gefahr liefe. Im Ginfachen, Durchgreifenden halt' ich mich, ohne mich burch einzelne Abweichungen irre leiten zu laffen. Soher Barometer: Erodenheit, Oftwind; tiefer Barometer: Maffe, Weftwind. Behet aber einmal bei hohem ein naffer Nebel ber, fo febe ich baraus bloß, bag manches Mitwirkenbe eriftirt, bem man nicht sogleich beikammen kann." — Nun ist es aut, bag Gothe gleich Anfangs bas "gleichnismeise" beigefest hatte; benn Alles, mas ber Denich antbropes morphistisch von bem Leben ber Ratur aussagt, ift nur ein Gleichniß. Jebe echte Naturforschung ift Splozoismus. - aber fie kann es nie über bie fymbolifche Anfchauung bringen; und eben barin wurzeln bie meisten Irrthumer

und Phantastereien ber sogenannten Ratur=Philosophen, baf sie, Bilb und Sache verwechseind, die zarte Welt der Beziehungen mit der roben hand sealer Anwendung zerstörten.

Ich will vom erften Bande mit Aushebung einer bebeutenben Bewerkung Gothe's scheiben, welche sich ber Geschichteforscher zurecht legen wirb.

S. 349. "Es ist merkwürdig, mit welchen Lehren bie Mohammedaner ihre Erziehung beginnen. Als Grunde lage in der Religion befestigen sie ihre Jugend zundcht in der Ueberzeugung, daß dem Menschen nichts begegnen könne, als was ihm von einer Alles leitenden Gottheit längst bestimmt worden; und so sind sie denn für ihr Leben ausgerüstet und beruhigt. Sodann ihren Unterricht in der Philosophie beginnen sie mit der Lehre: daß nichts eristire, wovon sich nicht das Gegentheil sagen lasse. Nun aber, nachdem von jedem ausgestellten Sate das Gegentheil behauptet worden, entsteht der Zweisel, welches denn von beiben das eigentlich Wahre sen. Im Zweisel aber ist kein Beharren; er treibt den Geist zur Prüfung, woraus denn endlich die Gewißheit hervorgeht."

3weitet Banb. G. 6 fühlt man fich in ben Buffand verfest, welchem bas Gebicht "Dornburg, Sentember 1828" entquoll, bas ich für eines ber schönften balte, die Gothe gemacht hat; wobet ich Bemerke, baf in ber Duobez : Ausgabe (Bb. 47, S. 68) ein unnothiges Abtheilungszeichen biefes Gine eble Bebicht zu zweien macht. Alle Rommentare, wie sie Gothe in ben letten Sahren feines Lebens ben Sangeblerchen, Die er am Morden in ben Aether gefandt hatte, an ben Sals zu binden pflegte, find nichts und helfen nichts. Der einzige und rechte Rommentar ift, wie hier, ein anderer Gefang aus berfelben Atmosphare. Da ich aber felber gern und pflichts schulbig tommentire, fo ertlare ich "bie geistige 3miefprache," welche hier Gothe "mit ben Ranten ber Beinrebe" gehalten haben will (G. 7). Diese Ranten verriethen ihm bamals eine feiner fconften Naturbetrachtungen; bie Betrachtung einer vertifalen und einer fpiralen Tenbeng in ben Pflangen, beren Beharren in jener, beren Bilbung und Berwandlung in biefer reprafentirt ift. Es ift eine weit ein = und ausgreifende Wahrnehmung, bie uns bas liebliche Spiel bes Alls in einem netten, faglis chen Bilbe vor's Auge bringt.

S. 10 wird es boch zu arg, wie grundlich es nachgewiesen wirb, warum Gothe beim Diner verstimmt war!

1

S. 13 erhalten wir Nachricht, wie Gothe bei ber Naturforschung zu Werke gegangen fen. Das halte ich nun für fehr wichtig, und glaube, ein foldes Befenntnig von Seite Aller, die in den Naturwiffenschaften berühmt geworben find, wirbe uns mit einem Dale gar viele Binben von ben Mugen wifen. Die Geschichte einer Theorie ware, bunkt mich, wichtiger als bie Theorie; nicht bie Geschichte ber Theorie feit ihrer Geburt, in ber Relt. fondern vor ihrer Geburt im Gehirne bes Beus, beffen Pallas fie marb. "Benn ich," ergablt Gothe, "zu einer Meinung gekommen war, fo verlangte ich nicht, daß bie Natur mir fogleich Recht geben follte; vielmehr ging ich ihr in Bersuchen prufend nach, und war gufrieben, wenn fie fich fo gefällig erweifen wollte, gelegentlich meine Deis nung zu bestätigen. That fie es nicht, so brachte fie mich wohl auf ein anderes Aperçu, welchem ich nachging, und welches zu bewahrheiten fie fich vielleicht williger fand." - Das ift nun noch ein leibliches Berfahren, und mare febr zu wunschen, daß alle Ifis : Freier fo fponfirten; aber wie ware es, wenn wir lieber ber ernsthaften und (suh rosa!) etwas eigenwilligen Dame gar nie gumutheten, unfere "Meinungen zu beftatigen?" Wenn wir fie reben ließen, und uns bloß aufe Geben und Soren beschränkten? Die Damen baben einen solchen Trieb, sich

mitzutheilen; daß, je weniger man ihnen Reugierde sehen lift, sie defin mehr und Wichtigeres von selbst vem rathen.

Barum man fich fo gerne in's rathfelhafte Duffer unwiederbringlicher Gooden zurüchtiber, ift ein Droblem. Wenn jebe Beit eine Sphing ift, und fich in ben Abs grund flurt, nachdem ihr Rathsel geloft ward, - wort biefen Abgrund aufwühlen und das Vermoderte an's Licht reißen, fatt ihn mit jener Losung, die unfer Tagewert fenn follte, auszufüllen, bag es einmal glatt und eben werbe auf ben emigen Babnen ber Geschichte? Das fage ich in Bezug auf die altbeutsche Boetenschule, die uns einen buntlen Traum für unfer helles Leben hintaufchen will; und bin mit Gothe bes Glaubens, bag ber Menfc ber Rlarbeit und Aufheiterung beburfe; "und bag es ihm Noth thue, sich ju folden Runft = und Literatur Epochen zu wenden, in benen vorzügliche Menschen an vollendeter Bildung gelangten; fo daß es ihnen felber wohl war, und fie bie Geligkeit ihrer Rultur wieber auf Andere auszugießen im Stande waren" (S. 14).

THE PARTY OF THE PARTY

î

Was S. 15 u. w. über Walter Scott gefagt wied, ist sehr erfreulich. Möchte boch ein im Aburthellen eiles zeit fertiges Publikum sich hier ein Beispiel nehmen, mit welcher Intention, mit weichem Studium ein großen Dich ter bie Bente eines anbern lieft! Der tiefe Gehalt jener Becke entgebt ibm nicht, wenn gleich sein Auge vorzuge meffe - vielleicht allzusehr! - an ber Behandlung fich weibet. So kann ich es nicht billigen, bag er (S. 18) auch bie lefenben Frauen von der Betrachtung ber Charattere ablenten und in jene afthetischen Mofterien einweihen will. Der Dichter genieße ben Dichter, wie nur Er ihn genießen fann, bas eigentlich Wirtfame aber gebe in die Bergen ber Menschen auch ohne Aesthetit über! - Dag keiner jener Romane mit Waverley ben Bem gleich aushalten tonne, ift febr gu bezweifeln. In Robin bem Rothen ift ein richtigen abgeftuftes Berhaltnif ber einzelnen Partien gegen einander zu bemunbern, mabrend in Waverley die Erposition gegen bie Kataftrophe au viel Umfang bat; abgesehen von bem eben so poetischen als mit Lebenseinsicht burchgeführten Ineinanderwirfen von Leben und Poefie, wodurch Debalbiftone's Bilbuma em amedt und ber Zwiefpalt in feinen Unlagen und Binfchen geschlichtet wied, - ein Triumph bes bichterischen Benie's, welcher ben Robin gu einem Romane macht, ber feines Gleichen fucht, Das Romantifche, bas Ibeale bat bier einen Korper, einen Boben, wont bem Dicheer fein geschichtlich sethnographifches Clement verhalf. - ben gleichen felbft bem Bulbelm Meiften mehr au manfchen

mare; und um Ende biebt es doch die Hamptfrage und die schwierigste Aufgabe der modernen Dichekunst: auf welche Weise das Ideale in unser nückernes keinen einzuführen sen, ohne Zwang und Unwahrheit, lebendig und versöhnend?

Sollte es wahr fept, was Gothe, begeistert vom Busammenwirken der Mitarbeiter am Globe, ausruft: In Deutschland ware ein solches Blatt rein unmöglich. Wir sind lauter Partikutiers; an Uebereinstimmung ist nicht zu denken; Jeder hat die Meinungen seiner Prosping, seiner Stadt, ja seines Individuums; und wir komnen noch lange warten, die wir zu einer Art von allgemeiner Durchbildung kommen" (S. 18). Last uns dies meiner Durchbildung kommen" (S. 18). Last uns dies stäusche Göthe's Lügen strafen! — Wenn nicht Alles täusche, so schwie Lügen strafen!

E. 33 mertrant wieder Gothe, der unndehiger Weise gar zu oft den Beigesinger an die Lippen halt, seinem Frunde, indem er ihn an ein Fenster zieht: "daß seine Bachen nicht pepulär werden können;" und sagt noch viel Schönes von solchen Dingen. Aber sollten wir die Welt so wenig zu überblicken verstehen? bloß Gache's Werte hatten diese Eigenschafter welches Große und Tiefe ist sie populän gewonden? welches Schte ist "für die Masse geschnieden?" welches nicht sie vernach Alehne

1

liches wollen, und die in gleichen Richtungen begriffen stud?" Auch Edermann verliert sich in diese Erkenntznisse, so naiv er S. 35 die Worte des Orakels wiederzholt: "Ja, Gothe hat Recht! Er kann nicht populär werden; und seine Werke sind nur sur Jene, die etwas Aehnliches wollen, und die in gleichen Richtungen begriffen sind."

Des Cartes nahm fich kluglich vor, bei feinem Phia. losophiren vom Standpunkte Abams auszugehen. Es ift indeß mit bem Abthun Alles deffen, mas man Borurtheil nennt, so eine Sache. Liebe und Sag, alter als bas Ich, bas fie aus fich zu gebaren mabnt, laffen fich eben nicht ausziehen wie Beinkleiber; und warum follten wir auch dann Vorurtheile weglegen, wenn sie in Urtheilen wurzeln? "Ich war einst auf Wolff bose;" erzählt Bothe S. 37; "er hatte Abends zu spielen; ich faß in meiner Loge. Zest, bachte ich, sollst bu ihm doch einmal recht aufpassen; es ist boch heute nicht bie Spur einer Reigung in bir, bie fur ihn sprechen konnte. spielte, - und ich konnte nicht umbin, ich mußte ihm wieder gut fenn." - Darf ich hier als Pfpcholog hinzu= fügen, daß Gothe nie fo fehr vom Berbienfte Bolff's überzeugt war, als in bem Momente, ba er fich vornahm, es in 3meifel zu ziehen?

Darf ich ihn für S. 41 gegen ihn selbst in Schul nehmen? "Weine bargestellten Frauen: Charaktere stud alle besser, als sie in der Wirklichkeit anzutreffen: find."
— So? Philine? die Melina? Abelheid? und es gabteine Ottilien, Theresen, Natalien? gewiß, wenn nicht Leidenschaften und Angewöhnungen, sondern die tiefste Meinung des Herzens den Menschen machen, — so gib es selbst Iphigenien. Laßt uns von der schöneren Halft der Menschheit nicht so denken, als ob wir Körbe bekommen hatten.

S. 41. Gothe spricht vom Edinburgh Review, Sie sinden da solgende Aeußerung: Es gibt Leute unt ter den Poeten, deren Neigung es ist, immer in solcher Dingen zu verkehren, die ein Anderer sich gern aus den Sinne schlägt. — Nun was sagen Sie? da wissen wie mit einem Male, woran wir sind, — wissen, wohin wir viele neueste Literatoren zu klassistieren haben." — Wirklich? wissen wir das? und wissen's aus dieser Bemer kung? ich weiß daraus nichts, als was ich lange gewußt daß es manchetlei Narren gibt. Wir kennen das ar Gothe, daß er alle Gedankenglieder, die sich in ihm ar einen Ring knupsen, den er irgendwo liegen sieht, diesen Ringe zuschreibt. So sand er sich durch Heinerath's seh simple Wahrnehmung von seinem gegenständlichen Denken

...

į.

ich weiß nicht wie, getroffen und geschmeicheit; so burch Schubarths halbwahre Bergleichung zwischen ihm und Shakespeare, und was bergleichen mehr ift.

Ein kompetenterer Richtspruch, mit billigerer, gnabisgerer Anerkennung, ist wohl kaum je über ben armen Schelm Boltaire ergangen, ats ben er S. 49 mittheilt. "Ich kann wohl die Raiserin von Destreich anführen, die sehr oft gegen mich wiederholt hat, daß in Boltaire's Gezbichten an fürstliche Personen keine Spur sen, daß er je die Linie der Konvenienz überschritten habe." — Und doch war der Schalk verwegen genug!

Im vollen Ernste: die Schälke sind nicht zu verachten. "Wir mussen uns huten," steht S. 52, "das Wisdende stets im entschieden Reinen und Sittlichen suchen zu wollen. Alles Große bildet, sobald wir es gewahr werden." — Mich dunkt, zu lernen gibt es von Pugatschew mehr als von Howard; dieser ließ nur den Geist in sich gewähren, und legte der Liebe keine Fesseln an; welchen Auswand von Verstand, Willen und Enerzgie mußte jener entwickeln, um sich in der geseslichen Welt zu erhalten! Nicht umsonst schrieb ich zu meinen Resultaten:

Gebet acht, wie Rauber schalten Bei bem morbrifchen Geschäfte:

## Merlet ftaunend, welche Krafte

Ich nehme, wie Jarno beim Lehrbriefe Wilhelm Meisters, meine Rolle wieder zur Hand, und sebe, was es weiter zu erklaren gibt. "Für bas Theater zu schreizben, ist ein Metier, das man kennen soll, und will ein Talent, das man besigen muß" (S. 59). Nun ist Göthe im Tempelbienste Thaliens ergraut, und sollten sein Wort Alle beherzigen, die da glauben, mit der Poesse des Herzens lasse sich ein Stuck für die Bühne erzeugen, — oder: der Dichter müsse mit Eheater: Piecen anfangen und lyrisch enden! Der Schauspieler und der Schauspiels Dichter haben das mit einander gemein, daß sie mit der Poesse so ziemlich fertig seyn müssen. Es ist bei diesen Dingen mehr vom Handwerk, als die Unersahrnen glauben und wünschen.

S. 63 stehe ich wieder für Gothe gegen Gothe auf. "Ich habe," sagt er, "bas Gedicht: "Rein Wesen kann zu Nichts zerfallen," als Widerspruch der Verse: "benn Alles muß zu Nichts zerfallen, wenn es im Seyn beharren will," geschrieben, welche dumm sind, und welche meine Berliner Freunde bei Gelegenheit der natursorschenz ben Versammlung zu meinem Aerger in goldnen Buchftaben ausgestellt haben:" — Hier spuckt wieder der selbst:

bespottelnde Aic, den man vom Ariumphe der Empfindssamkeit aus kennt, der aber, so lange es reine Kritik und wohlunterscheidende Anerkennung gibt, keine gute Seele irre machen soll. Deutsche Natursorscher wissen, Gottlob, für welche Worte goldene Lettern passen. So viel ist klar, daß jene dummen Verse genau dasselbe sagen, was die andern besser wissen wollen: eine rein gezogene Summe aller Gotheschen Natursorschung. Es ist nur die Grammatik, der tödtende Buchstade, was den Eris Apsel zwisschen den diese Gedichte warf. Lesen wir: Alles müßte in Nichts zerfallen, wenn es im Seyn beharren wollte, — und bedenken wir, daß das Werden des zweiten Gedichtes nichts anders ist, als das Werden des ersten, so erzkennen wir das Gemeinsame beider: "das Ewige regt sich fort in Allen."

Es ist die Lehre von der Metamorphose, die in jenen Worten, wie in einer Anospe verhüllt, ruht, und sich
S. 65 in einer Blumenkette durch die Welt des Lebenbigen schlingt. "Die Pflanze geht von Anoten zu Anoten
und schließt zuletzt ab mit Blute und Samen. In der Thierwelt ist's nicht anders. Die Raupe, der Bandwurm
geht von Anoten zu Anoten und bildet zuletzt einen Kopf;
bei den hoher stehenden Thieren und Menschen sind es
bie Wirbelknochen, die sich ansugen und ansugen, und

The second secon

mit bem Soupte abschließen, in dem fich die Rrafte congentriren. Bas fo bei Einzelnen geschieht, geschieht, bei Rorporationen." Die Bienen, auch eine Reihe van Gingelheiten, die fich an einander schließen , bringen etwas hervor, bas als Repf bes Gangen angusehen ift, ben Die bief gefchieht, ift geheimnifvoll, Bienen = Ronig. ichwer auszusprechen. Go bringt ein Bolk feine Belben bervor, eine Epoche ihre Baupter." - Run ift bier an bas zu benten, mas ich früher von ben Ratur = Philoso= phen gefagt habe. Man muß bas garte, mpftische Gewebe mit finnendem Auge beschauen, aber die Banbe fein bavon laffen, bie ben golbenen Saben gern binausspinnen mochten in's verworrene Net ber Analogien. modte Einer fragen: bringt ber Ropf Samen bervor? erzeugt fich nie ber Mann bie Epoche?

S. 70. So wissen wir denn, daß die Verse vom Blocksberg:

In dem Klaren mag ich gern Und auch im Truben fischen; Darum seht ihr den frommen Herrn Sich auch mit Teufeln mischen;

Lavatern bedeuten. "Des Propheten Wort, oft ist's nur Charade." — Wissen, daß, was in des letteren Physiogenomit über Thierschadel vorkommt, von Gothe ist, was

umferer Ahnung fo wenig entging, als wir feine hand im Berbers "Ibeen" verkannten (S. Falk S. 36).

6. 71. "In der indischen Philosophie wiederhaten sten steh bie Chochen, die wir Alle butchmachen. Wir sind Sensualisten, so lang wir Rinder sind; Idealisten, wenn wir lieben. Die Liebe wankt, wir zweiseln an der Areue, und sind Steptiter, ehe wir's glaubten. Der Rest des Lebens ist gleichgiltig, und wir endigen mit dem Quietismus, wie die indischen Philosophen auch."— Nur weiß ich, daß aus der Raupe der Gleichgültigkeit sich ein Schmettetung des Friedens entslügelt, der, in schwetzer Apathie, über den Furchen der braunen, höckerizgen Erde schwingen sind in der Sehnsucht nach Ruhe angedeutet, die uns Alle hat, und die Pascal für eine Reliquie des verlorenen göttlichen Sbenbildes halt. — Omnia placata posse mente tueri.

Wie steht's aber bann mit S. 72, woselbst geschries ben ist: "Das Sochste, wozu ber Mensch gelangen kann, ist bas-Erstaunen; und wenn ihn bas Ur-Phanomen in Erstaunen sett, so sep er zufrieden, und ein Weiteres dahinter soll er nicht suchen." Segen wir die Shrsucht an die Stelle des mirari, so behalten wir Alle Recht, Gothe, Lutrez, die Stviker, die Inder, Pascal, und wir selben Das Staumen ist blind, die Ehrsucht aber siehet.



S. 75 krudt sich Gothe nur zu gart über Schillers Amputation am Egmont aus, die mit einigem Berftanbe. niffe bes Gebichtes gar nicht zu reimen ift.

Bei allem Respekt, ben ich vor der Karbenkehre und vor Shakespeare's Blick in Natur und Welt habe, glaube ich boch, daß Edermann zu viel sieht, wenn er S. 80 bas Bleich-Erscheinen Nomeo's und Julia's dem Gewahr= werden eines chromatischen Phanomens zuschreibt. Der scharf sehende Britte war mehr ein Herzeus als ein Naturkundiger, und mag wohl das Phanomen innerer Vorgefühle hier im Herzeu gesehen haben.

S. 90 beginnt das Damonische, welches von nun an eine große Rolle spielt, und sich rechts und links wenzen und analysten lassen muß. Freilich, wenn man so auf seine Pilgerschaft von einem Hügel zuruckschaut, wird man da die leise Spur vom Tritte eines begleiztenden Genius übersehen können? und sollte sie nicht sichtbarer senn, je bedeutender der Wanderer? Ich blicke hier in die Rolle meines eigenen Lehrbriefes, und sinde die Worte: Es schauert Einem, wenn man die zarten Käden gewahr wird, an denen unsere innere Kultur, und also auch das eigentliche Heil unseres Lebens hängt. Was warst Du, wenn es an jenem Tage nicht gewegnet hätte, so daß Du, statt jenen Zirkel zu besuchen, Dich einschlossest, so daß Du, statt jenen Zirkel zu besuchen, Dich einschlossest,

und ben Gebanken gebarft, ben Tags barauf ber herrliche Freund zur Reife brachte? - Aber es ift Pflicht, biefes Sebeimniß nicht weiter zu verfolgen ... fobalb man es erblickt hat, und fortzuschmieben. - als mare man selbst ber Schmieb feines Gludes. Go war benn auch Edermanns Krage (S. 305): wie fich bas Damonische zur Ibee bes Gottlichen verhalte, Wagnerisch genug, und wenn ihm fein Kauft nur ausweichend barauf antwortet, fo fas gen wir ohne Rudhalt: Damonisch nennen wir Sterbliche in unserer Blindheit bas Gottliche felbft, wo wir es nicht begreifen; und wo wir es zu begreifen glauben, ba nennen wir es gut; in ber Ginfalt unferes Bergens, vergeffend bes Wortes: "Wo warft Du, ba ich bie Erbe grundete? sage mir's, biff Du so flug?" (Biob 38. 4.) Erft S. 317 athmet man wieber freier, wo es beift, man muffe auch wieberum gegen bas Damonische Recht zu behalten suchen, und seine Arbeit so gut machen, als es geben will. Es ift ein Ringen Jatobs mit bem Beren, welches ber Herr gnabig anschauen wird. Es ift - fagt Gothe - wie mit bem Spiele Cobille, wobei die Burfel viel entscheiben, die Rlugheit aber bann auch die Steine im Bret zu segen bat. hier thut nun Edermann wohl, nach seiner Weise an die Bruft zu klopfen, und zu fagen: 3ch verehrte biefes gute Wort, und nahm es als

eine treffiiche Shre an mein Herz, um barnach gu hanbein (S. 318).

Die Bezeichnung bes Rlaffischen als bes Gefunden. und bes Romantischen als bes Aranten , nivorauf fich Gothe S. 92 etwas zu Gute thut halt keinesmens Stich. Mie? es gabe feine gefunde Romantil? Rach meiner Unficht eriftirt gar tein echter Gegenfas zwischen Beibem. Rein geschichtlicher, benn es gab von jeher eine Roman: tit, und es wird - wir hoffens - in alle Bufunft Massifiche Werke geben; tein formeller, wie G. 157 ben Frangosen zugegeben wird, benn in allen Formen kann man romantisch bichten, in allen hat man Rlaffisches er Mir ist Romantisch basienige, es ser nun klassisch ober nicht klassisch in ber Ausführung, mas jene mostische Tiefe aufruft, bie, auch im gesundesten Bustande, wie ein ftiller Lebenstraum in jedem menschlichen Gemuthe folummert; mir ist Rlaffisch alles Bortreffliche, tiefen Gehalt in vollendeter Korm darlegend, — fev es nun zualeich romantisch oder nicht.

S. 101 heißt es von Buch: "Er weiß nichts, aber niemand weiß mehr, und da ist's denn am Ende einerlet, was gelehrt wird." Diesen Ausspruch erklare ich für den Gipsel alles Symbolischen, wo es als Fronie erscheint. Es ist dier nur von Geologie die Nede, aber all unser 41

menschliches kehren und kernen ist in tein befferes Bilb gebracht worden (sagt der Prediger; "sokald es über den Menschen hinaus-, ja in den Schöpfungsprozes hineinreichen will" — sest Tristram hinzu).

Was Gothe S. 103 von Böhmen rühmt: "daß bie Bildung der Literatoren da noch etwas Reines habe, welches im nörblichen Deutschland anfängt, selten zu werden, indem hier jeder Lump schreibt, bei dem an ein sittliches Fundament, an eine höhere Absicht nicht zu denken ist" — dursen wir wohl auf ganz Destreich beziehen, und die schönste Ernte daraus erhossen.

Was oben bei Gelegenheit des Berlichingen von els ner dichterschen Vorempfindung der Welt, vor ihrer Erfenntniß, gesagt worden, das ist es auch, was, in Verzbindung mit Geistesgegenwart, jene Wunder des Heldenzthums begründet, welche S. 113 bestaunt werden. Durch jenes Vorbewußtsen macht sich der Held der Jukunft Meister, durch die Getstesgegenwart des Augenblicks, und da ihm die Lehren der Vergangenheit unverloren sind, — muß ihm nicht das Leben gehorchen?

S. 119 erbaut sich Edermann an ber Claubine von Villa Bella. Es ist ein lustiges, liebes Ding, man mag es leiben, ja lieben, — aber mit dem Erbauen geht's beim besten Willen boch nicht. "Nicht nur bei den Farben, wie S. 124 sieht, aberall muß man sich huten, zu zarte Unterscheidungen und Bestimmungen zu machen, indem man gar zu leicht der Gesahr ausgesest wird, vom Wesentlichen in's Unwesentliche, vom Wahren in die Irre, vom Einsachen in die Verwickelung geführt zu werden." — Hat sich die Kürzlich vergangene Epoche der Synthese zu sehr hingegeben, so war dieß ein Merkmal jugendlichen Ausstrehens; die krittliche Feinheit und Aengstlichkeit im Distinguiren beweist, daß wir gealtert sind. Kunstrichter und vor Allen die Schüler Aeskulaps mögen sich das zu herzen nehmen.

War es Gothen, wie billig, ärgerlich, daß man sich auszuklügeln bemühte, wer das Eine ober das Andere ber Tenien gemacht habe, so bleibt es eben so philisterhaft, ihn zu katechistren, wo er die Herenscenen geschrieben, — ob im Farnesischen, ob im Garten Borghese (S. 134)? Sie sind nun eben da, und so laßt uns nicht toller sepn als sie!

S. 170 hort ihr's einmal von Gothe selbst: "daß ber erste Theil des Faust aus einem etwas dunkten Zusstande des Individuums hervorgegangen;" — ihr, die ihr mit deutschem Tiefsinne der Himmel weiß weiches philosophische Bekenntnis und System "in diesen Kolben verlusirt, und ihn gehörig kohodiet" — und ih heraus bestillirt habt! — Nun werdet ihe aber, the Magner's

ij

aller Regionen, die Ohren spiten, zu vernehmen, was benn das für eine Stelle im Plutarch ift, von der S. 171 gerebet wird. Ich habe längst die Fiction im 2ten Theile Fausts darauf bezogen, und will euch die Freude machen. Sie steht im Marcellus; und heißt: Der Dienst geheimnist voller Gottheiten, welche ste "die Mütter" nennen, wird zu Engvion in Sicilien an gewissen Jahrstagen seierlich beganzen. Nun frage ich mit der Boluspa: was wisset ihr mehr?

Die Reise=Notizen, die uns Edermann mittheilt, sind ganz im Style seiner treuen Seele; immer wieder biese reine, klare, liebevolle Auffassung, welcher das Kleinste nicht zu klein ist; wie am Meister die stüchtigste Laune, so an Frankfurt die guten Beefsteaks und das Weißbrot (S. 207). Ich sage das nicht mit Spott; ein jedes Gemuth will geduldet seyn in seiner Weise, das kindliche aber hat auf Liebe Anspruch und auf eine innige Verehrung.

S. 267. Nun kommt das Wort, welches (s. oben) Edermann unterstreichen sollte. Von dem, was den Bilsbern der Neueren fehlt, ist die Nede: das Männliche, sagte Gothe; und ich unterstreiche auch. Bloß den Bilsbern? frag' ich weiter, sehe in meine Rolle mit Resulstaten, und erlaube mir, auszuschreiben: Was denn eizgentlich unseres Sätulums hemmend Prinzip sep? Kranks heit ist's, Afthenie; kräftige sich's! es gedeiht. Und boch

1

wollen sie Dir maderer Euripibes, bas Ethabene absprethen, — bie armen Haringe! (S. 269)

Ganz vortrefflich betrachtet Schermann (S.1 281) die Beschäftigung mit der Poesse, die dem Menschen schweichelt und ihn meist läßt, wie er if, im Gegensate zu der mit der Natur, die umsere Schwächen ausmerzt und uns erhebt. Es ist das Sittliche, welches eigentlich sein Charakter ist, und hier in Schönheit durchbricht.

Mit einem solchen Herzen schloß er sich an Gothe, ward empfangen und befriedigt, und so ist es rührend, daß, wie das Buch von seiner Geburt beginnt, und die Gespräche mit Gothe gleichsam nur den Kern seiner Selbstz biographie ausmachen, mit dem Tode Gothe's auch sein Leben wie das Buch abgeschloffen erscheint. Eine solche Erscheinung im sittlichen Leben bewegt und im Innersten zu Theilnahme und Achtung; wir unterbrücken, was uns, von den frechen Damonen des Weltverstamdes eingegeben, noch auf unheiligen Lippen schwebt, und bewahren das treueste Wild, das uns von umserem größten Dichter ausbehalten wurde, nehst der Erinnerung an den, dessen Liebe es gezeichnet, für immer in dankbaren Herzen.

Wir burfen babei nicht fürchten, monoton zu werben; benn Dachahmenswerthe im antifen Stale befteht in ber Stufenbeit, Prazifion und Anmuth; Cigenschaften, welche mit ber eigenthumlichen Karbe jebes originellen Schrifts ftellers recht aut vereinber find. Der waren die Großen unter ben Alten nicht auch originell? geht Gin Ton burch Berobot, Thutobibes, Platon, Cicero, Tacitus? Wenige ftens haben wir babei nicht mehr Eintonigkeit zu befor: gen. als wenn wir Alle Gothe ober Schiller kopiren. Die Nachahmung von Gothe's fruherem Stole wurde zu einer gewiffen Rachläffigfeit, welche nur bem Genie, - bie Rachahmung bes fpatern zu einem Bornehmthun, welches faum bem Genie erlaubt ift, verführen; bie Nachahmung Schillers zu leerem Phrasenschwall bei Golden, bie ben Domp feines Ausbruck ohne fein Gefühl befagen, zu einer Subjektivitat, bie nur einem fo von Grund aus liebenswurbigen Subjette, als er mar, gestattet merben fann.

Doch schon zu viel hiervon! Um Kopie handelt es sich also nicht. Welcher von Beiden überhaupt den Vorzug verdiene, mochte wohl auch nicht gefragt werden können. Schiller wenigstens war der Antwort darauf gewiß, er, der, je weiter er vorschritt, desto mehr sich der realen Fülle und ibealen Bollendung Gothe's zu nahern

strebte; auch möchte es wohl von allen Gebildeten jeht anerkannt sent, daß die höchsten Hervoerbringungen Gönthe's nicht nur das Höchste sind, was Deutschlands sont dern was die neuere Beit überhaupt aufzunstsen hat. Ich sage: die höchsten, well es sich von selbst verstehen sollte, daß man nur diese zum Masskabe eines graduellen Vergleiches machen darf; wer "Spimenides Erwachen" mit "Wilhelm Tell" zusammenhielte, wurde so gut sahren, wie, wer "Cabale und Liebe" zum ewigen Vorbilde der Poesse machen wollte.

"Noch immer nicht die eigentliche Frage!" unterbricht mich der Leser; — nicht um Manier, "nicht um Borzug handelt es sich, sondern um den Weg, den der Deutsche Schriststeller in Zukunst einzuschlagen habe, wenn er seinem Bolke das werden will, was ihm michrer Zeit zene Dioskuren gewesen sind; ob den Weg Schillers oder Gothe's? Denn auf diese Doppelbahn ließe sich zuleht alles literarische, zumal poetische Streben zurücksühren."
— Ich gestehe, diese Boraussehung nicht zu begreisen. Warum gerade Schillers oder Gothe's Weg? warum nicht Lessings, Herders, Wielands? kommt es überhaupt auf den Weg an? suhren nicht alle Wege nach Kom? haben es nicht jene angesührten Dichter — ich möchte sogen — wundersam bewiesen? ist niche Schiller, wie

Wir burfen babei nicht fürchten, monoton zu werben; benn bas Nachahmenswerthe im antifen Stale besteht in ber Einfachheit, Prazision und Annuth; Eigenschaften, welche mit ber eigenthumlichen Farbe jebes originellen Schrifts stellers recht gut vereinbar finb. Dber waren bie Großen unter ben Alten nicht auch originell? geht Gin Ton burch Berobot, Thutpbibes, Platon, Cicero, Lacitus? ftens haben wir babei nicht mehr Gintonigkeit zu beforgen, als wenn wir Alle Gothe ober Schiller kopiren. Die Nachahmung von Gothe's fruberem Stole wurde ju einer gewiffen Rachlaffigfeit, welche nur bem Genie, - bie Nachahmung bes fpatern zu einem Bornehmthun, welches taum bem Genie erlaubt ift, verführen; bie Nachahmung Schillers m leerem Phrasenschwall bei Solchen, Die ben Domp feines Ausbrucks ohne fein Gefühl befagen. ju einer Subjektivitat, bie nur einem fo von Grund aus liebensmurbigen Subjette, als er mar, gestattet werben fann.

Doch schon zu viel hiervon! Um Kopie handelt es sich also nicht. Welcher von Beiden überhaupt ben Borzug verdiene, mochte wohl auch nicht gefragt werden können. Schiller wenigstens war der Antwort barauf gewiß, er, ber, je weiter er vorschritt, besto mehr sich ber realen Kulle und ibealen Bollendung Gothe's zu nahern

strebte; auch mochte es wohl von allen Gebildeten jeht anerkannt sent, daß die hochsten Hervordringungen Gotte's nicht nur das Höchste sind, was Deutschlands sont dern was die neuere Beit überhaupt auszuweisen hat. Ich sage: die höchsten, well es sich von selbst verstehen sollte, daß man nur diese zum Massade eines graduellen Verzeleiches machen darf; wer "Epimenides Erwachen" mit "Wilhelm Tell" zusammenhielte, würde so gut sahren, wie, wer "Cadale und Liebe" zum ewigen Vorbilde der Poeste machen wollte.

"Noch immer nicht die eigentliche Frage!" unterbeicht mich der Lefer; — nicht um Manier, "nicht um Borzug handelt es sich, sondern um den Weg, den der Deutsche Schriftseller in Zukunft einzuschlagen habe, wenn er seinem Bolke das werden will, was ihm michter Zeit jene Dioskuren gewesen sind; ob den Weg Schillers oder Göthe's? Denn auf diese Doppelbahn ließe sich zuleht alles literarische, zumal poetische Streben zurücksubren."
— Ich gestehe, diese Boraussehung nicht zu begreisen. Warum gerade Schillers oder Göthe's Weg? warum nicht Lessings, Herders, Wielands? kommt es überhaupt auf den Weg an? sühren nicht alle Wege nach Nom? haben es nicht jene angeführten Dichter — ich möchte sogen — wundersam bewiesen? ist nicht Schiller, wie

÷

ich oben bemerkte, in ber zweiten Salfte feiner Bahn fo ziemlich Gothe's Weg gegangen? Aber zugegeben, bag es fer, wie jene fagen - fo muß ich mich weiter fragen: welches war benn Gothe's Weg? welches ber Schillers? Wenn ich bieruber nachsinne, fo finde ich Rolgendes: Gothe ift bei feinem Dichten und Denken vom Leben ausgegangen, und hat bas große Glud gehabt, fich nie bavon entfernen zu burfen, wenn ihm gleich nach fo manchen Dilgerfahrten bas Land ber Ibee nichts weniger als fremd blieb; vielmehr das Reale und Ideelle, in feinen ichonften Produktionen, wie im Laffo, fich zu einer Ginbeit verband, wie man fie feit ben Tagen Sopholles nicht mehr bewundert hatte. Schillers produktive Rraft marb im Unbeginn burch ben fcmerglich gefühlten Kontraft ber außern und innern Belt gur Opposition gegen bie erflere geweckt; bis die Reife und Erfahrung bes mannlichen Ultere allmalig bie Forberungen bes ebelften Bergen abspannten, und einen rubigern Sinn für's Leben in bemfelben erschufen, - bag es, feinen ewigen Ibeglen nie untreu, in der Poefie endlich bie gleiche Berfohnung zwis schen Ideal und Leben suchte und fand, - wie fie aus Gothe's Dichtungen weht. Diefer Unterschied ift alfo, wie man fieht, burch Naturell und Berhaltniffe bedingt, und es fragt sich bemmach nicht: welchen von beiben

ariff, well ber Denich bas Sold, woraus er fich ichnibelt. von oben erhalt, aber baven habe ich keinen, wie zwei reine, mobimollende, benfende Beifter über bie heitigfen, hochsten Intereffen entgegengefester Unficht fevn follten Die Bilbungegeschichte unseres Geschlechter follte des binlanglich belehrt haben, - wohln alle Geifter, die fich ih= rer und bes Gangen bewußt werben, tenbiren. hier gibt es feinen Gigenwillen, und bie Neigung verliert ihr Stimmrecht; ber gebilbete Mensch kann sich bie bochften Bedürfniffe nicht verhehlen, - fann bem borbaren Schritte ber Menschheit bas Dhr nicht verschließen; nicht bas Auge bem fichtbar beutenben Kinger ber Borfebung; und ber Gebildetfte aus uns, Gothe, hatte es gekonnt? nimmermehr! Wenn man an ihm je biefe Richtung, ber er gerade fein ganges Leben geweiht, verkannt hat, fo war es Digverftandnig, bas die Gefete ber Runft mit benen ber Moral verwechselte; ober Kurgsichtigkeit, bie ben lichten Dunkt in ber Ferne nicht gewahrt, wo beibe zusammentreffen; ober Oberflachlichkeit, die fich die Dube nicht gibt, in ben Rern feiner Berte einzubringen; ober gar Bosheit und Absicht, ber es um die hochsten Intereffen ber Menschheit nicht fo fehr zu thun ift, ale fie uns glauben machen will; was wir aber, zur Ehre un: ferer Ration, lieber nicht annehmen wollen.

Mollen und Denken ist ben Tieferschauenden nicht fremd geblieben; auf einsamen Hohen erwarten diese Keime himmlische Befruchtung, mit jenen, welche ber prophetische Herber gelegt, ben man weit öfter zitirt als begriffen hat, unde bessen Wirtung weit über unser Jahrhundert hinaus reicht. Schillers Lebensathem brang in den Busen seines Volkes und seiner Zeit, und belebte unser Herz zu feurigen Pulsen; wir schreiben ihm allein die Richtung zu, die wir an ihm allein verstehen. Herrlicher hat Niemand seinen Werth ausgedrückt, als Gothe an Bettina \*).

Nun ist nur noch eine Seite übrig, von der aus wir allerdings dem eifrigen Studium Schillers vor dem Gothe's den Vorzug zugestehen möchten. Ich meine den Dichter, bessen Absicht es ist, von der Buhne herab, und zwar durch die Aragodie, auf uns und unser Vaterland zu wirken. Ihm hat Schiller den Weg vorgezeichnet, auf dem allein er sein Publikum zu einer Stufe emporheben kann, von der aus es einer reinern, höhern Wirkung empfänglich wird. Das scheinen die besten der neuern Dramatiker, das scheint Grillparzer vor Andern zu empfinden.

<sup>\*)</sup> Man febe Gothe's Einwirtungen.

Bas felat nun aus biefem allem? was baben wir au thun? Alles in uns aufaunehmen, und unfern Beg babei fortzugeben. Unfere Bilbacon fen ein Strom aus urfprunglichem Born, son Manben ben Bachen und Sluffen geschweilt, aber nicht gehemmt. So, und nur fo werben wir bie Ahnungen unferer Bater überflügeln; man wird nicht langer mußige Glenien anstimmen, bag fein Griechenland, fein Gothe mehr mieberkommt; es wird etwas in die Welt treten, was auch Griechenland, auch Gothe ift, nur anders. Denn die Menschheit ift unenblicher Entwicklungen fabig. Aber auf bem Wege, welchen die himmelssturmer ber neuern Rritif zu bahnen wahnten, wird es nicht geben; burch Ber= laugnung bes Großten, mas unter uns gebieb. merben wir nicht größer werben; wir muffen es erft in uns aufnehmen, bevor wir es verdauen, bevor wir es übermach= "Ich begreife nun," — schrieb einst Schiller — "baß bas Bortreffliche eine Dacht ift, ber gegenüber es teine Freiheit gibt, als bie Liebe."

Laffet uns ein so großes Wort burch Thaten ber Ehrfurcht beträftigen, — aber auch nicht vergeffen, baß Sebem von uns Rrafte gegeben sind, mit benen er weister reicht als mit allen fremben, — und baß nur von ber Entwicklung und Thatigkeit aller biefer Rrafte bas

an erwarten ift, bem wir Alle febnlichft entgegenburften. und das tein Einzelner je barzustellen hoffen barf. Das bet Githe mit feiner Beltliteratur gemeint; ben Gewinn bet er berechnet, ber ber Denfcheit fiele, wenn alles Menopol aufbette .. und alle einzelnen Intereffen bem großen Kapitale jugeschlagen murben. Und mabrlich! wenn wir bas ein goldnes Beitalter nennen, in welchem eine-Besigmmlung großer Charaftere und Ropfe auf eine Masition bilbend einwirft, - von welchem Metall wird jenes. fenn, bas uns benersteht, wenn eine folche Bilbung alls » gemein wird? Die Die Digbeit fchiebt Alles auf's Genie: aber man beginne wur, - und man wird erfahren, was : wir Alle tonnen tone man benn auch, wenn man Gois the's Leben peuft, gar balb bemerkt, bag es nicht fo geis ftig schlaraffenmaßig mar, als man fabelt, - bag ihm auch: nicht Alles nur fo eingefallen ift, wie ber Blis eine. schlägt, - fonbern bag auch Er sich fein miggonntes . Theil Lorbeer fauer genug verbient hat, - faurer, als ihr eurer Bravo vom Uterarifden Parterre. - Laffen wir biefen feinen Schweiß nicht vergebens fenn! tebren wir mit ben von ihm erkampften Tropbaen in die Beis: math, werted - in une felbft; benn bier nur blabt unfer Lucheer. Daburch, baf bie Gröften fie felbft gewefen 

sind sie die Größten gewesen; dies Pforte sieht auch und offen. Richt und geben, wie wir sind, — und bilden zu dem, was wir, nur wir, sepn können, das ist unsere Ausgabe. Ohne eigenes Leben kein Hall. Ardnumen mussen wir, um zu schaffen, eine sigene Eröse traumen. Ewig zurückschamen, raubt und die Gegenwart, den Boden des heiligsten Samens. Anerkennung seder Kraft, und Ausbildung der eigenen! Folgen wir diesem Wahlspruch, durch den Hellas groß ward, dann wird des Dichters Wort wahr werden:

Sind diese Thatenquellen wieder unser eigen,
— Das Dunkel ringt noch zweifelhaft mit Licht —
Dann wird gewiß sich eine neue Größe zeigen,
Dieß hofft, ihr Guten, und verzaget nicht!

III.

Annft.

Ein schwierig Theme ift das Leben, Die Wiffenschaft ein mubvoll Streben; Nur setren lächelt Göttergunft Den Sterbichen, Sie nemen's: Aunft. ...

## Elemente der kuftlerifchen Komposition.

In der bildenden Kunft steht ber Gegenstand fest, wie der Gaube; der Geist des Menschen umwandett ibn wie der Begriff.

Betting.

Das Wort Komposition bruckt ben Begriff eines aus Einzelnheiten erschaffenen Sanzen aus. In biesem Begriffe ist eigentlich schon bas hochste Seses ber Komposition enthalten; aus ihm lassen side Werchtigt ist, ableiten. In einem Sanzen muß nirgends zu viel noch zu wenig seyn, — alle Theile mussen nothwendig seyn, und sich wechselseitig auf einander beziehen. Ieder Theil muß nur mit Rücksicht auf den andern da seyn und verstanden werden. Nur ist dieß nicht so gemeint, daß alle Theile sich koordinirt seyen; vielmehr mussen, daß alle Theile sich koordinirt seyen; vielmehr mussen einige herrschen, andere dienen, und alle sich einem Mittelpunkte unterordnen, der sie hebt, indem er von ihnen gehoben wird. Diese Erscheinung bemerken wir in den Gebilden der

Schöpfung, und nennen sie Organismus; wir wünschen sie in den Gebilden der Kunst gleichfalls ausgesprochen, und verlangen demgemäß, daß diese organisch seven. Das gilt von der einfachen Komposition so wie von der zusame mengesetten, welche, als eine Komposition aus Kompositionen, zwar mehrere Ganze darstellt, die abet wieder nur erst im Bezug auf einander ihren völligen Werth bedaupten. — Alles dieß wird, wenn auch von Jenen, die sich Künstler nennen, nicht immer befolgt, doch mindestens so ziemlich eingestanden. Weniger anerkannt, aber nicht weniger fruchtbar, durfte das Folgende sepn.

Jebe Komposition besteht aus brei Elementen, beren einseitiges Vorwalten, bei Malern und Kunstrichtern, brei Schulen bes Irrthums bedingt; deren inniges Zusammen-wirken allein das Werk zu einem lebendigen Sanzen macht, und ihm das verleiht, was das lateinssche Wort als Rebendegriff enthält: Die Wirkung zu beruhigen, zu besteidigen.

Das erste dieser Elemente liefert der Segenstand, den der Künstler zu seiner Aufgabe gemacht hat. Jeder Gegenstand namlich, sobald er Borwurf bildender Kunstwird, trägt das Geset seiner Darstellung in sich; der Künstler, wenn er das treue Bild desselben auf die Leinwand zaubern will, muß ihn vor allem rein auffassen; dies

wird nur baburch moglich, bag er fich, wenigstens für biefe Periode bes Schaffens, felbft vergift, fich bem Db: jette unterordnet. Das Bermogen, die Beubtheit, bieß mu leiften, ift es, was man in ber bichtenben Runft un= ter ber Benennung Dbjektivitat mit Recht fo hoch schätt, umb an ben Alten, an Bothe, fo febr bewundert. Denn bie bochsten Befete gelten gleich in allen Runften. wird in ber bilbenben bas mahr, mas, parabor flingenb, von der Mufit gefagt ward: bag nicht ber Tontunftler ben Sat, fonbern eigentlich ber Sat ben Dufitus burch-Durch biefe allfeitige, ungetrubte Aufnahme bes Gegenstandes wird ber Runfiler jum herrlichen Organe, burch bas bie Natur wie die Geschichte gu bem genießen= ben, fahlenben Denfchen fpricht; burch fie festgebannt, fiellt Roms Majeftat in Rubens, die zauberifche Beiterkeit ber lachelnben Ratur in Claube's Gemalben fich einer fpaten Rachwelt bar. Der Runfiler wird alfo trachten, ben gangen Gegenstanb, fep er Natur ober Geschichte, nach all' feinen Motiven su erschopfen, bamit ber Beschauer burch bie Klarheit, womit er ihn überseben tann, eines freiern Urtheils, eines tiefern Einbruchs fabig werbe. Doch wird er nicht außer Acht laffen, bag Bollstandigkeit und Breite zweierlei find; und baf ein Gegenstand erschopft iff, sobald sein Wesen klar wird. Das Wesentliche

aber einer Begebenheit, eines Gebichtes u. s. w. zu finben und in Eine pittoreste Handlung zu konzentriren,
hat freilich seine Schwierigkeiten, die hier zu erörtern nicht
ber Ort ist. Diejenigen, bei benen dieß Element; bes
Gegenstands vorwaltet, verkennen die Grenze ihrer
Kunst; sie wollen auf der Leinwand den Dichter oder die
Geschichte ganz ersehen, oder, wenn sie Kunstkritiker sind,
ganz erseht sehen. Ein Beispiel dieser Einseitigkeit ist die
alterthumliche Weise, zwei auf einander folgende Handlungen in Einem Raume darzustellen: ein Berkahren,
welches, indem es schreibt, statt zu malen, doch das Bedurfniß nach vollständiger Uebertragung des Gegenstandes
unverkennbar andeutet.

Das zweite Element der Komposition bestimmt der gegebene Raum, der, nach den Gesehen der Kunst, vom Kunster mit einer anmuthigen Harmonie von Formen, Farben und Beleuchtung auszuschmucken ist. Denn daburch, daß eine Geschichte Schmuck eines Raumes werden soll, wird sie erst Eigenthum der Kunst. Die Alten beweisen in allem, was sie hinterließen, daß sie diese Marime erkannt und geübt haben; und Gothe, dem sie als Ariumph der Kunst besonders zusaten, war sogar bemüht, im Laofon ihr Walten nachzuweisen, und diese schmerzlich ergreisende Gruppe als herrlichen Zierrath darzustellen. Ser

wiß bleibt es, bas bie bebeutenbste, gefühlteste, klarste Hanstung von der Leinwand nicht zu und spricht, so lange sie nicht malerisch verarbeitet, so lange sie nicht Bilb geworden ist; gewiß bleibt es andererseits, daß auch beim Element des Raumes ein Ertrem möglich, ja wirklich ist; nämlich: zu Sansten einer dem Auge (zumal dem durch akademische Phantome verwöhnten) schmeichelnz den Symmetrie oder Farbenharmonie das Wesentliche des Gegenstandes aufzuopfern, und Charaktere zu Arabesken zu erniedrigen.

Das britte Element enblich liegt in der Brust des Künstlers. Wie, nach Lenau's schonem Ausbrucke, das Weib etwas von ihrer Liebe in das Sericht mischt, das sie dem Manne vorsest, — so wird jener Maler die Tasel nur beklecksen, nicht beleben, der nicht einen Theil seines Selbst abzuldsen und auf sie überzutragen vermag. Denn wenn auch sedes echte Künstlerthema das Geses seiner Darstellung diktirt und sich in diesem Sinne selbst komponirt, so sieht doch jeder gebildete Mensch jedes Objekt auf seine eigene Weise; und keiner darf sagen, das Er allein es recht sehe. Was von der gesetzebenden Nacht einsach ausgeht, vermannigsacht sich unter den Haden der vollziehenden. Tausend Dichter haben die Linde besungen, unter deren sanft bewegten Schatten sie

aludlich macen; jeber hat fie anders befungen; wollt ihr es nun bem Runftler verbenten, ber bas ftille, beilige Gebachtniß feiner beften Stunden über die Gestalten binhaucht, die fein warmer Pinfel fchuf? ber ben Karbetten feines Bergens über bas Werk feiner Sande gieht? Mur wer gerührt ift, rührt; und was nicht vom Leben tommt, wie foll es Leben erzeugen? Wer feinen Bilbern biefes Etwas nicht zu geben weiß, wodurch fie, nicht ber Das nier, fonbern bem Behalte nach, feine Bilber merben, ber nenne fich nicht Runftler; er bleibt Ropift, und wenn er im Stanbe mare, Phibias und Stopas bis gur Tauschung zu topiren. Das Uebermaß biefes Elements bes Inbivibuellen ift es, wenn ber Romponift fich ftatt bes Objekts hinstellt, wenn er bas Wesentliche bes lettern einer geliebten Grille opfert, wenn er eigene Traume und Erlebniffe, zur Bermirrung ber handlung wie bes Befchauers, in fein Bilb binein allegorifirt.

Sat aber ein Kunstler eine Handlung allseitig bargestellt, zu malerischer Wirkung verarbeitet, und mit bem Namenszug seiner Liebe bezeichnet, so hat er tom ponirt. Sein Wert ist abgeschlossen, und genügt ben Forberungen, bie am Eingange bieser Zeilen gemacht wurden.

In einer zweiten Stigze werbe ich zu erbrtern verfuchen, bag ber einzelne Runftler, fo wie gange Runft-

fculen nur bann auf bem rechten Wege find, wenn fie von ber Natur, von ber bauslichen Sphare bes fie umgebenden Lebens ausgehen, und fich burch Ausbildung mr Freiheit und Allgemeinheit fteigern, - nicht aber, wenn fie, ohne eigenes Leben, fprungweise burch Nachab= mung des Bolltommenen die Bollendung ertrogen wollen. Wenn wir bie Untite erreichen, ja überbieten wollen, fo muffen wir nicht nachahmen, was die Griechen gemacht haben, fonbern fragen, wie fie bagu gekommen find, jes zu machen. Fragen wir aber: wie sie bazu gekommen? fo erhalten wir gur Antwort: Daburch, bag fie von ber Ratur ausgingen, und fie nie aus ben Augen verloren. Auf biefem Wege wird bem menschlichen Geifte bie Summe feiner Berhaltniffe flar: bag er ein Chenbild bes gottlichen ift, und bie Ahnung jener bochften Ginheit in fich tragt, in welche Runft und Natur zulest verschmelzen. 51 4.1

- Committee (1995年) (1995年)

44

÷

ale es geben will. Das war und bleibt bie erfte Stufe ber Runft, - von ba fteigt fie empor. hier gieht ber Mensch bas Sohere berab; benn bie Natur ift bober als ber noch ungebildete Densch, weil fie gesetlich, er aber willfurlich wirft; es ift ein gemeines Beftreben, aber ber Runfter muß es mitmachene benn wie will er ben Dingen bas Siegel feiner Berrichaft aufbruden, ehe fie fein find? Das Antife, bas ihr thoricht ber Natur entgegen: stellt, bat keine andere Wurzel; niemand blieb, auch noch in ber Periode bes freiesten Schaffens, bem ichonen Rreife ber Natur und Heimath so tren als ber Grieche. Das Altariechische, bas Altbeutsche, bas Altitaliemische, bas Alts nieberlanbifche, bie erften Probuctionen bes einzelnen Runftlers, haben etwas, bas Wefentliche, mit einander gemein. Run wird ber Kunftler in ben Formen, Farben und Beleuchtungen ber Gegenstanbe immer heimischer, bie Signaturen ber Dinge merben ihm geläufig, unb wahrend fo fein Auge und feine Sand fich bilben, bringt bas Leben- feinem Innern Refultate auf. Sein Berftanb reift, seine Phantasie fullen Bilber, fein Derz liebt; bie Rulle gabrt und treibt in feinem Gemuthe, er fchaut auf die Außenwelt, und auf das Wert feiner Sanbe, und fiehe ba! er gewahrt, baf bie Ratur ein Echo bes Geiftes ift, und bag er, indem er ihre Lettern verbindet, au

Braucht bas Gleichnis eine Erklarung? Dens Runftler, bem Liebhaber summen, wo er fich hinwendet, um fich Weisheit ju erhorchen, die schonen Worte: "Styl, 3beal, Antife" in bie Ohren. Diesen Rompag gibt ibm bie Theorie mit auf die Fahrt: er segelt damit - in's Blaue. Bergweifelnb nach manchen troftlofen Brren, ftrebt er in ben Safen ber Natur gurud, - gludlich genug, wenn er nicht an ben Sanbbanten ber Gemeinheit icheis terte! Run wirft er ben Dafftab ber Schule meg, und betrachtet noch einmal bie Werte ber Deister. Da offnet fich fein Auge, und, von ben Thranen eigenen Ringens gereinigt, gewahrt es Lebensspuren, wo es einft nur Vinselftriche gesehen. Das Leben, und mas es in ihm ents widelte, ift nun fein Magftab; und ba lieft er aus jenen Berten gang mas anberes beraus als Kompositioneregeln, Lichts und Regenbogeneffette. Er erlebt die Bilber feiner Borganger, weil fie erlebt worben find; er erfahrt, bag alle Meifter von ber Natur angefangen, und mit ber Darftellung ihres Gemuthes geenbet haben. Und fann ber-Menfch am Enbe etwas anbers, etwas Soberes barstellen, als fich?

Alle altesten Aunftschulen, fo wie ber beginnende Ranftler, — was ftreben fie, als: bie liebe Welt um sie berum auf ibre Lafel zu beingen? so wahr, fo tren,

•

Rug und Frommen arbeiten, als baf fie bie Antife tras veftiren, was fie bann für Styl vertaufen.

Fragt man mich nun nach ber britten Runftftufe, in ber hoffnung, endlich bas Rechte vom Stol zu vernehmen, fo antworte ich: es gibt feine als bie Bollenbung; und biefe ift ber Stol: bie Uebereinstimmung einer ausgebilbeten schonen Inbivibualitat mit ben Gefeben ber Ratur. hat ber Runftler fein Inneres fo tultivitt, bag in ihm tein Wiberspruch mehr ift, und bie Außenwelt harmonisch im Spiegel feiner Seele fich ver-Hart, bat fein Delfiel, fein Dinfel gelernt mit lebenbigen Formen wie mit Chiffern zu handthieren, und außeres Leben gum Ausbruck bes innern zu erhöhen, fo wirb feine Schöpfung die Einheit des Menschengeistes mit der Ratur, bas feligfte Gefühl bie hochfte Ertenntnif offenbaren,' und bas ift Stol, bas ift Raphael, bas find bie Gries den. Die Runft wird hier Sinnbild bes Lebens; fie lebet, daß das bochfte Ibeal ber Menschenbruft Gins ift mit ber tiefften Seele ber Mirftichkeit; bie Liebe, welche die Leinwand befeelte, wird zum Glauben, das Tagwert bes Runftlers ift geheiligt. Rach folden Werten machen bann bie Andern ihre Regeln, bamit fie was zu fcmagen haben, und bie Radtheit ihres Bergens mit antilen Lappen bebeden tonnen. Es gibt teinen anbern Weg in

ben Künsten, für Bolter wie für Einzelne, als ben ich ba gezeichnet habe. Er enthalt die Geschichte ber Kunst und erklart sie.

... Es handelt fich also barum: erft ber Danbariffe herr gu merben, burch bie man ber Ratur ibren Schein abgewinnt, bann fich zu bilben, bamit man etwas auszufprechen habe, mas jenes Scheines murbig ift. Wer am mahrsten, und in dem Wahren bas Tieffte barftellt, ber ist Runfiler, ber bat Stol. Er braucht fich auch um teis nen Effekt weiter zu kummern; die Wirkung folgt ibm so gewiß, als fie ewig der Urfache folgt. Wer aber malen will, was er nicht gelebt, nicht geliebt hat, wird tabellose Rompositionen ausammenstplistren, bei benen unser Berg in fich gufammenfcrumpft. Wenn Gothe einmal zu verlangen scheint, ber Lanbschafter folle fleißig feine Metamorphose der Pflangen ftubiren, ober gar die Theotie von ben Spiralgefagen, um fie in feinen Blumen und Baumen ben Kenner merten zu laffen, fo gonne man bem Philosophen seine Freude! Die Runft will ben gangen Menschen, die Wiffenschaft kultivirt nur den balben; ben ganzen aber erweckt die Begeifterung; fie ift bas Element ber Mirtung : benn nur was vom Bergen tommt, gebt zum Bergen.

Raphaels gange Bilbungsgeschichte ftellt uns wie in

einem Ciombole bie Bilbung bes Talentes, fo mie ber Rueft überbaupt, bar. Bon einer treuen Graebung an Ratur und prattifche Lebre gebt fie aus. Der giaclich begabte Schiler abt fein Auge und feine Band, und folgt babei einflweilen ganglich bem Deifter. Er Lift in bie fer Periode feinem Talente Beit, fich ju entfalten, und greift ihm nicht vor, ebe er bie Mittel in feiner Gewalt bat, ihm zu genugen. hier icheitern bie meiften jegigen Ranftler; fie wollen fingen, ebe fie lallen tonnen. Gludlich, wer, wie Ranbael mit bem menschlichften Sinne beaabt, in eine Beit und Schule fallt, wo noch nichts verborben, nichts verkunftelt ift! Dief. ift bie erfte Periobe. mo Rephaels Bilber von benen Perugino's oft nicht m unterfcheiben find. Geine Arbeiten in Berugia, gumal die Rronung Mariens für bas Rlofter San Trancesto, werben bas Geprige biefes Beitraumes tragen. Run aber, wenn ber Stoff beflegt ift, wird bie Seele fich ihrer eignen Schönheit bewußt, und wirft bas, ftille Licht ihrer innern Anmuth auf alles, was bie Sand vollenbet. Dies ift bie zweite Periode Raphaels, wo feine Bilber alle ber Abbruck feines Gemuthes find, und wie in Seele getaucht ericbeinen. Wir freuen und in Wien bes Borgugt, in ber Madonna im Grimen ein berrliches Wert aus biefer Epade se, befigen. Es iff bie Blithegelt jebes mabren

Runfilers, wo jeber am meisten er felbft ift. Da fomme es benn auf bie angeborne Ratur eines Jeben an, mas fich in feinen Gebilben aussprechen wird, und zweimal atallich ift nun Raphael zu preisen, bem bie schonfte inwohnte! Rommt nun noch bie Gunft bes Schickals bingu, bie bem Runftler, wie unsetem an Papft Julius bem 3meiten, einen eblen Gonner und Renner guführt. fo ruhmen wir ihn breifach begludt; er aber lernt, mabe rend fein Geift fich flatt, nun anbere Forberungen an fich machen, als bie, welche bisher fein eigen Berg in: ibm ermedte; er will bem objettiven Begeiff einer großen. von ben Weifesten und Besten anerkannten Runft gente gen, und bief ift Raphaels britte Epoche. Die Schule von Athen barf wohl gur Erlauterung bes Begriffs von blefer Berlobe als Beffpiel bienen. - Diefer Gang ift jebem Talente angewirfen, und ber Runft im Grofen felbft. Rachahmung, Manier (itt besten Sinne), Stol. In ber erften Epoche wird oft noch eine gewisse naive, trodne, beraliche Einfalt fichtbar werben, wie fie ber Beschränkung, bem Unvermögen eigen ift, umb man kann bieraus biejenigen beurtheilen, welche biefe Epoche allen übrigen vorziehen, und ewig barin verweilen mochten. In ber zweiten bemertt man baufig bie Mangel und Einseltigfeit bes Jubibibitums, und in ber beitten wirb

manchmal eine theoretische Satung überschatt, und als Runftaefes in Ausübung gebracht. Bon ben beiben erften Mangeln ift Raphael frei geblieben, - ob er bem less ten nie verfallen, wird schwer zu entscheiben senn, fo den nicht entschieben wirb, was in ber Runft für Sabung. und mas für Gefet ju gelten babe. Auf jeben Kall mirb beutlich, mas Maphael bem Glude zu banten batte; und ift es nicht bas Glud, welches jebe himmlische Pflanze auf Erben reift und jur Bluthe bringt? Dann wird auch flar, in welchen Beitraum Raphaels Bollenbung m feben fen: in ben Uebergang namlich vom zweiten zum britten, wo bie berrlichfte Ratur in ben Schrane ten ber Schonheit maltete. Um auch biefen Doment burch ein Beispiel zu firiren, wahle ich aus vielen bas unvergleichliche Bilb lo spasimo di Sicilia. — Go schwebt uns billig Raphael fur immer als bie schönfte Ericheinung, als bas bebeutenbfte Sinnbilb vor!

Diese Zeilen sind allgemein, benn es ist hier ber Ort nicht, das Thema zu variiren. Wer es gesaßt hat, wird es leicht auf Formen, Farben, Licht und Schatten, Köpfe, Landschaften, Genre's, Stilleben und Historie anwenden, benn aus allem läßt der Geist seine Stimme ertonen. Man erinnere sich jenes Malers, der, nach dem Tode seiner Geliebten, die hinterlassenen Aleinigkeiten ihres

Zimmers, die Werkzeuge ihrer zarten Arbeiten u. s. w. zu hundert lieblichen, symbolischen Stillleben rührend zu verbinzben wußte. Was aber im Großen von der Aunst aus jenen Sägen zu folgern ist, wird sepn: daß wir eine Aunst haben werden, wie die Griechen, sobald wir ein Leben haben, wie sie. Laßt was dis dahin aus der Welt, die wir die unsere nennen, seit wir am Mutterbusen schließen, ein Elysium schaffen, und ihr das Leben unseres Geistes, zur Freude der Mitz und Nachgebornen, in seelenvollen Werken ausprägen!

# Die Wiener Anngausstellung im Jahre 1836.

Prüfet alles, und bas Gute besattet.

Man erinnert sich kaum aus den verstoffenen Jahren einer so allgemeinen Theilnahme an der hiesigen Kunstausstellung, als sie dieses Jahr ersahren zu haben sich
rühmen darf. Es ist gewiß, daß die vielen Anzeigen, Beurtheilungen und andere Aussahe, die wir darüber zu lesen
das Glück hatten, der vorzüglichste Grund eines solchen
Antheils waren. Möglichste Ausbreitung und Diskussion
sördert jegliche Art von Leistungen; das Gute wird doch
hier und da erkannt, — und, wo es verkannt wird, von
einer andern Seite vertheidigt; das Mittelmäßige lernt
sich vielleicht, durch so manches Hin- und Widerreden,
auf seinem Standpunkte begreisen, und nach und nach
verstehen, wo es gebricht und wo Keime des Schönen
treiben, und das Schlechte darf denn doch, da es einigen
Widerspruch erfährt, seine gewohnte Aprannei über den

Geschmad ber Menge nicht gar ju arregant ausüben. Diese Bortheile find einleuchtenb, und bie Runftler follten fich selbst über manchen allzulauten Tabel und manches allugrobe Mifverstehen hinaussehen; bas Reben labet jum Seben ein, unb.mas verftanden werden foll, muß befproden werben. Fitt mich aber haben biefe vielen Rritifen. Die zum Theile an Ausführlichktlt nichts zu wünschen übrig laffen, noch einen Bornug, ben ich mit bankbarem Cavismus anertenne. Sie erfparen mir gar viele Borte; unb. wie bei ber Errgen bistorischen Uebersicht, die ich nun in's Reine bringen will, wir jeber Lefer banten wird, bag ich ihm das sat auperque! Gesehene und Gelesene nicht noch einmal auftische, - so barf fich tein Runftler be-Klagen, ber hier feinen Ramen vermist, weil es mir min -einmal gar nicht um Bollftanbigfeit ber Ramen, fonbern um Refultate gu thun ift. Gind wir im Gangen porgeschritten? ober gurude ober stehen geblieben? und mie im Berhaltniffe einzelner Sacher? welche Richtungen, im Onten ober Segentheile, thun fich herbor? wer macht fich bemertbar? und wodurd? was bleibt gu munichen? was zu thun? - bas find fo ungefahr die Fragen, die unfer ernfteres, an biftorfiche Rragen gewohntes Dublitum und vorlegt. Es foll babel bas vaterlanbifche Amtereffe im Auge behalten merben. Golden Korberungen wiffen

respektabler Behandlung ben Borzug ber gründlichsten Kons ception und eines ernften Abels geltend machte. Es mar au bebauern, bag ein fo angiebenbes Gemalbe fo urbaine flig gehangen war, bag ein gewöhnliches Auge, geschweige. benn ein mpopisches, von beffen Genug ausgefchloffen blieb. Es war eben so zu bedauern, bag ber Rimftler ben ibm fo gang gemagen Gegenstand, nachbem er fein einmal herr worben war, nicht lieber gleich in Lebensgroße ausgeführt hat, welches wiederum sowohl bem Gegenstande als ber Danier bes Runftlers gemäß gewefen mare. Dem ersten "zu bebauern" ift nun wohl in ber E. E. Sallerie im Belvebere abgeholfen, - bas zweite bewegt vielleicht, wenn bie Theilnahme bes Dublitums fich fteigert. ben regfamen, energisch ftrebenben Runftler, fich in große, in toloffale Raume ju wagen. Beibe Uebelftanbe aber haben nicht gehinbert, bag einerfeits bas Bilb burch Gebalt, Einfachbeit ber Anordnung, und Grandiofitat ber Kormen in feiner Umgebung boch groß erfcbien; anbererfeits, baff bie Berbienfte ber Farbe und befonbers bes Delibuntels 4 boch nicht verkannt murben. Die Komposition selbst ift mar sowohl von Andern als von mir andern Ortes bes fchrieben worben, - allein, wie man ein gutes Buch zweis mal lefen, und, fo lange man lernt, von einer Abbition bie Drobe umgefehrt machen muß, - folfchabet et auch

meber einem auten Bilbe noch einem guten Runfifreunbe? menn jenes von biefem auf mancherlei Beife wieberholt & in Betrachtung gezogen wirb. In biefer Abficht will ich ben Beariff Diefes Wertes in uns ju erneuern fuchen. Wir feben, Bei bufterer Beleuchtung, in ber Ditte einer gothiichen Rirche ben aufgebahrten Leichnam eines Belben. Die Baffen zu feinen Rugen, ber Schild, ben berühmten Rampf mit bem Lindwurme barftellenb, fagen uns, bag bieg Siegfrieb mar, - bie Bunbe, in ber noch bas tudifche Gifen ftedt, berichtet, bag er ermorbet warb. - und bie rothe Welle, bie fich aus ihr bervorbrangt, - bem alten Bolteglauben nach, - bag ber Dorber gegenwartig fen. Unb gewiß! es bedurfte weber ber Rache und Schuld beutenben Sanb ber ungladlichen Belbenwitme, noch ber milben. ichmerglichen Krage im Sinaufblid bes greifen Baters, ber bie schauerliche Wunde enthullt hat, noch ber nichtigen Entiquelbigung bes ichmachen Gunther. - um uns ben Morber kenntlich zu machen. Rubn und trosend ftellt er fich mis und einer Welt entgegen; alle Blide balt er mit fürchterlicher Rube aus, fie gletten an feiner Schroffheit bernieber; ben feinen bertruge Reiner. Gerecht und uns antaffbar fühlt er fich, fo lange feine Rechte noch auf bem Schwerte rubt, auf bas allein in ber Belt er glaubt und vertraut; mit gelaffenem Soon flemmt er ben rechten

Rug bem Biberfacher entgegen, fein Blut tritt in bie gelben , wie vom Wetter burchgeatbeiteten Bangen , Tein Schmerz burchbebt, tein Sturm'erfcuttert ben fühllofen Bufen, ben blefer Panger bedt. Die alte Ronigin wirb von frommen Schauber beim Anblide eines folchen Dannes wie gum Gebet bewegt, Gernot faminelt feine Rraft gegen ibn, bie entfeste Denge icheut fich nicht; ihn unwillig zu bezeichnen, felbft fein Bruber wendet alle feine Theilnahme bem herrlichen Gefallnen zu, - nur bie gefattigte Rache eines Beibes tann es hier noch an Eros und Behagen mit ihm aufnehmen, und fo freut fich Brimbilbe im Stillen ihres Bertes. - Es bleibt, wir mouen fie betrachten, wie wir wollen, eine große bebeutungsvolle Stene, flat, ergreifend, "tunftreich batheftellt; unb wir wieberholen, was wir anbermarts geaufert: batte ber Runftler nichts als Sagens Ropf hervorgebracht. biefer Ropf allein wurbe fein Talent verburgen. - 'So hatten wir benn beuer, wenigftens an Einem Bilbe, mas wir im vorigen Jahre, mit einer Art von Befcamung. vermißten: eine gut gebachte, bem Inbivibuum bes Ranftters im Gegenstande, und feinen Sabigteiten in ber Musführung ichon entsprechenbe, hiftorifche Kompoficton. Damit foll nun teineswegs gefägt fenn, bag bie anbern hiftorifchen Gemalbe verbienfilos maren. Nur bas Bufammentreffen gunftiger Berhaltniffe war bei teinem in diefem Grabe zu bemerten, und biefes Busammentreffen ift es, welches von jeher bie besten Werte irgend einer Sattung entstehen gemacht hat, - und welches mich bewog, ba meinem Borfate gemaß Gines auszuwählen mar, im Diftorienfache bei biefem zu verweilen. Conft mar, ber Quantitat nach, Diefes Sach beffer befest, als im vorigen Jahre. Much bas ift ein gutes Beichen. Wenn biejenigen Felber nur einmal angebaut werben, wo bie rechten Aehren gebeiben, so wird bas Bolt nicht mehr vor hunger nach ber Spreu verlangen. Bon Suhrich tonnte man fich mit bem troftlichften Gefühle fagen, bag er auf ben frifchen Spuren ber Natur und Menschheit Schrittmeise vorwarts ge-Seine Ruth, wie fie vor bem weiblichen gangen war. Boas fich in Ergebung neigt: "womit habe ich bie Gnabe gefunden por beinen Augen, bag bu mich erkenneft, die ich boch fremd bin?" mar jum Mittelpunkt eines patriarcha= lischen Sonlls geworben, bei bem man in ber Freude an ber naivsten, menschlichsten Auffassung so manches Ungulangliche ber Behandlung gern überfah. Zumal mußte fich "ber Anabe, ber über bie Schnitter geftellt mar," wie er mit bem innerften Bohlbehagen bes Bergens hinter bem Berrn auf die liebliche Magd herüberblickt, in die Bergen ber Beschauenben zu schmeicheln. Bon Kuppel wieser war

nicht bas Gleiche zu ruhmen. Sielten wir uns im vorigen Sahre noch an ber rein gefühlten und funftgerechten Darftellung einer burch Wohlthaten Beiligen feft, fo bat uns ber Runftler biegmal feinen folden Unhaltspunkt gegonnt. Bas bamals von ber Richtung biefes Runftvermogens überhaupt zu fagen mar, galt biegmal nur noch mehr, und weder das befannte Blendwert des Fiefolifchen Ro: lorits, noch ber Mangel an haltung, noch die bolgerne Starrheit und Schwere einer großen Drapperie konnten uns fur bas Abstruse einer Darftellung entschabigen, bie einer burch Geschmad geregelten Phantalie und bem prifenben Gebanten boch gar teinen Boben gemabrte. Das Meußerliche biefer Uebel mar auch an ber, bem Gegenftand nach fo fruchtbaren Darftellung "Chriftus am Dels berge" ju bemerten. Es ift Schabe, daß bie fconften Talente baburch leiben, daß fie fich theils burch bie unbebingte, wohlgemeinte Buftimmung eines freundschaftlichen Rreifes, ber Bermogen und Leiftung verwechselt, im Fortfcreiten hemmen laffen, theile Bwede verfolgen, beren vollige Realisirung nun einmal eine Don-Quirotiade bleibt, und, wenn fie moglich mare, ben mahren, einzigen 3met= fen ber Runft wiberfprache. Das Alterthum wird ichon einft, wenn fie es werth find, auch unfere Werte ehrmurbig machen; berbeiraffen lagt es fich nicht,

bet Grunfpan eines mobernen Grofchens ihn zu einer Minne Sabrians stempelt, und bie Kunft ift an und thr. fich Gottesbienft, wenn fle fich gottlicher Weihe mirbie bewahrt, - am meiften, - wenn fie heilige Gegen-Thebe auf eine, bes reinften Menschensinnes murbige Beife, big ben Berftand befriebigt, und bas Gemuth erbaut, ben. Sinnen erfreulich vorzuführen weiß. Was ist babei at. wonnen, wenn eine fpate Nachwelt, wenn 3. B. Stein= Le's Fegfener, ober felbft beffen febr gemuthlicher, nieblicher Sausaltar, an fie gelangen, in Berlegenheit gefeht ift au bestimmen, ob biefe Werte aus ber unfern, ober ber altflorentinischen, ober gar byzantinischen Epoche berruben? "Man tann faum fagen, mobei man mehr leis bet wenn man bas Beilige unter traumerifchen Grillen entmenfolicht, ober wie j. B. im vorigen Jahre bei Schlavoni burch mobischen Leichtsinn entgeistigt, sieht. Eine in Gruppirungen und Charafteriftik erfreuliche biblifche Rom= position war San. Dullingers Darftellung ber bem Maler febr gunftigen Parabel pom Scherflein ber Wittme, bie ich anführe, um ein Beilviel von ber Bermeibung beiber ermahnten Jermege aufzustellen; obgleich nicht zu überseben ift, bag bie Befolgung einer talten, atabemischen Rorm, auch nicht zum lebenbigen Biele führt. Wenn wir wurdn biefem Beiefe, uns, nicht innerlich reicher, faben,

Bug bem Biberfacher entgegen, tein Blut tritt in bie gelben, wie vom Wetter burchgearbeiteten Wangen, Tein Schmerz burchbebt, fein Sturm erschuttert ben fühllofen Bufen, ben biefer Panger bedt. Die alte Konigin wirb von frommen Schauber beim Anblide eines folchen Dannes wie jum Gebet bewegt, Gernot fammelt'feine Rraft gegen ihn, bie entfette Menge icheut fich nicht, ihn unwillig zu bezeichnen, felbft fein Bruber wendet alle feine Theilnahme bem herrlichen Gefallnen gu, - nur Die gefattigte Rache eines Weibes tann es bier noch an Tros und Behagen mit ihm aufnehmen, und fo freut fich Brimbilbe im Stillen ihres Bertes. - Es bleibt, wir mogen fie betrachten, wie wir wollen, eine große bebeutungsvolle Stene, flat, ergreifend, funftreich baraeffellt; wind wir wieberholen, was wir anbermarts geaußert: hatte ber Runftler nichts als Sagens Ropf hervorgebracht, biefer Ropf allein wurde fein Talent verburgen. - Go hatten wir benn heuer, wenigstens an Ginem Bilbe, mas wir im vorigen Sabte, mit einer Urt von Beichamung, vermiften: eine gut gebachte, bem Inbivibuum bes Runftlers im Gegenstande, und feinen Sabigfeiten" in ber Musführung icon entsprechenbe, hiftorifche KomBofition. Damit foll nun teineswegs gefagt fenn, baff bie anbern bifforifden Gemalbe verbienftlos maren. Dur bas Bufammentreffen gunftiger Berhaltniffe war bei teinem in diefem Grabe gu bemerten, und biefes Bufammentreffen ift es, welches von jeber die besten Werte irgend einer Gattung entstehen gemacht hat, - und welches mich bewog, weinem Borfate gemaß Gines auszumahlen mar, im Siftorienfache bei biefem zu verweilen. Sonft mar, ber Quantitat nach, diefes Sach beffer befest, als im vorigen Jahre. Auch bas ift ein gutes Beichen. Wenn biejenigen Felber nur einmal angebaut werben, wo die rechten Aehren gebei= ben, fo wird bas Bolt nicht mehr vor hunger nach ber Spreu verlangen. Bon Suhrich tonnte man fich mit bem troftlichften Gefühle fagen, daß er auf den frifchen Spuren ber Ratur und Menschheit Schrittmeise vorwarts gegangen mar. Seine Ruth, wie sie vor bem weiblichen Boas sich in Ergebung neigt: "womit habe ich bie Unabe gefunden vor beinen Augen, bag bu mich erkenneft, bie ich boch fremd bin?" mar jum Mittelpunet eines patriarcha= lifchen Idolls geworden, bei bem man in ber Freude an ber naivsten, menschlichsten Auffassung so manches Ungulangliche ber Behandlung gern überfah. Bumal mußte fich "ber Rnabe, ber über bie Schnitter gestellt mar," wie er mit dem innerften Boblbehagen bes Bergens hinter bem herrn auf die liebliche Magd herüberblickt, in die herzen ber Beschauenden zu schmeicheln. Bon Kuppelmieser war

á . .

Worten bezeichnen tann, ftand an beren Spige. Darftellungen, wie: ein flovatisches Bauernweib, eine Prozession betrachtenb; ungarische Bauern im Den; ein Laglobner, ber fein Mittageffen frigt; ein Rauchfanglehrer, ber mit einer Rochin bablt; ein Bauer, ber bie Buftellung erhaff. als Militarpflichtiger gu erscheinen; eine Schneiber-Bertftatte, und noch mancherlei Bauern, Dirnen, Handwertsburfche, Schulkinder, alte Weiber u. f. f. fchloffen fich wurdig an. Diefe Darstellungen fanden im Durchschnitte große Theilnahme; wobei jeboch zur Ehre unserer Lands lente nicht verhehlt werden barf, daß bie eigentliche Bos beit und Schabenfreube, wie fie bei ben Rarrifaturen ber Englander und Franzosen mitwirkt, bier weber von ben Rünftlern noch von ben Buschauern mitgebracht wurde. Die echte Karrifatur fest mehr Berffand und meniger Berg voraus, und hat jene Folgen, die Hogarth fo rubrend bezeichnete. Die Kinder haben fich bener vermindert. Das garte, innige Motiv ber Bollbfage, bag ben fterbenben Kinbern Engel zuwinten, hat R. v. Besque benütt.

#### Raturleben.

Ich weiß im Augenblid teinen beffern Ausbrud für bie Sattung, zu welcher Sauermanns Bilber, und mas ihnen nachstrebt, geboren. Da wir bei bem franzöfilchen

Worte Goure unwillführlich an bas Treiben ber flabtischen . Gefellfchaft erinnert werben, fo bachte ich mie nach ber Analogie von "Stillleben" unter obigem Titel jene Dar-Eellungen, die und einen bedeutenden Moment ber außern Dutur, burch irgend eine Handlung bergeftalt belebt vor's Auge bringen, bag wir mit Einer Empfindung die Szene wie bas Ereigniß umfaffen. Landschaft mit Staffage -fagt hier boch zu wenig, wenn namlich, wie gewohnlich bie Staffage ber Lanbichaft, - fagt zu viel, wenn bie Lanbschaft einer fast historischen Staffage bient. Benng, wie überall Wort und Theorie weit hinter ber Praris purudbleiben, so brauche ich wohl auch hier nur an bie -genannten Bilber zu erinnern, und Jebermann, ber fie gefeben hat, wich fofort verfteben, was ich meine. Der Bethatigung best geubteften Runftvermogens nach maren fie ohne Bweifel bas Schabbarfte ber biefjahrigen Ausstellung.

Das Eine verfette uns an einem schwülen Mittag, wo schwere Wolkenschichten von Beit zu Beit bebenkliche Schatten auf die Felber werfen, und die Bögel, wie gebrückt von der bangen Atmosphäre, naber an der Erde schweben, auf eine reiche, vom Golbe der Aehren beglänzte Höhe, die nur vechts hinab, im blauen Dufte der Hitze einen Theil der weiten, beglänkten Ebene ahnen läft. Der beteits üppig bespeicherte Wagen des gesegneten Landman:

nes balt mitten auf ber Bobe: von ben Bugochlen, ftever martifcher Race, hat fich ber Gine behaglich geftrectt, und benat fo bas Soch bes andern herunter, bei welchem ein Rnecht beschäftigt ift. Im Borgrunde grafet ein geschitr= tes Pferb, und ein Rullen blidt findlich zu bemfelben auf. Ein junger Bauer auf bem Magen ift bemuht, ben Bund Getreibe beraufzuschaffen, ben ihm ein zweiter von unten auf zureicht, mahrend ein britter ichon wieder einen neuen zusammenbindet; so, baß bas Madchen mußig babeisteben. und einstweilen "in die andere Woche" schauen kann. Une term Schatten aufgehäufter Gebunde aber ruht ber brave Landmann nach bem Rruge langend, ben ihm fein Beib hinreicht; auch bas kleine Dabben baneben schaut bittenb gur Mutter hinan, und ber hund beschnuffelt verlangend ben schweren Korb. Um bas okonomisch Behagliche einer. so hoffnungevollen Szene durch das uneigennühige Spiel gludlicher Jugend zu verebeln, füßt ein alteres Mabchen im linken Borbergrund, mit mubevoller Innigkeit über . einen Bund Getreibe gebudt, fein jungeres Geschwifter. -Eine solche Komposition, ein Diebstahl an bem Barten und Innigen, mas die Natur im Bertrauen bem Maler preis gibt, spricht fur fich felbst, wo in jebem Dinselftrich eben fo viel Treue als Freiheit maltet.

Faft widrig wirtte die Birtuositat auf uns ,. als fie

uns bas veinigenbe Schauspiel eines rettungslos verenbenben eblen Thieres zu empfinden gab. In der einfamften Uferwildniß liegt blutig und lechzend ber Sirfch, ber mit bem letten Kraftaufwande nur die Todesgefahr anschauen fann, bie unabwendbar über ihm ichwebt. Auf erhohtem Felfenvorsprung fteht ein Abler, ber, Suge, Rlugel und Schnabel aufgespreizt, mit graflicher Feinschmederei bie Beute anglott, die ihm ber zweite nicht gonnen will, bet ihm neibifch von ber Seite zufrachtt, mahrend unten ambunkeln Strande der dritte, den scharfen Blick in die Wolten fendend, ben vierten berbeituft, ber ichon fill jum Frage herniederschwebt. Eintoniges Grau umhallt bie traurige Stene. -- Unfahlend wie bie Natur erfcheint Sauermann, wenn fein Dinfel fich mit gleichem Gentigen jest in Saatengold und himmelsblaue, jest in Blut taus den fann. Ift aber bie Ratur unfühlend, ober nenmen wir fie fo, weil ihre Gefühle über die menschlichen hinausgehen, - so wolle es die Kunst nicht senn, die das eigentlichste Pallabium der Menschlichkeit ist! Die Chas rakteristik ber Bogel erschien mir übrigens eben so erstaunlich, als bie Farbung bes Gamen mein Auge nicht als mahr ansprach.

Wenn ich für Sanermanns Arbeiten, die mir fehr merkwürdig erschienen, eine eigene Anbeit erfand, so habe sch nur beizusigen, baß ich sonst Miemanden auf ühnlischem Wege traf, wenn man nicht etwa A. Gruber bar hin zählen will, der das berühmte antite Meith von Abster und Schlange (vergl. Göthe: Reizmittel in der bilbens den Kunst. Bb. 44, S. 214) in Anwendung bestätzt:

Porträt.

加加 原 南城

Hier sind wir im Bereich einer Produktion, die von jeher etwas besonderes Berfängliches hatte. Das Publisum hat dafür ein auffallendes Interesse; aber leibert meist ein bloß stoffartiges; der Maler sieht sich in der Beriegenheit; den widersprechendsten Foederungen genügen zu sollen; ein wahres Kunstwert dieser Art ist von zu vielen Zufälligkeiten bedingt, als daß es oft zu Stande kommen sollte. Es geht fast wie deim Ban eines Pausses, zumal in nordischen Ländern, wo devnomische Rücksten die Aeuserung der Kunst sast unnsiglich machen. Wir werden, unter solchen Umständen, den Känster loben, der und eine bestimmte Individualität, im abgelauschen Momente ihrer völligen Selbst-Offenbarung, in allen Abstellen und Einzelnheiten solgerichtig, begreistlich und wo mögelich gefällig zu machen weiß.

Einem folchen billigen Begriffe entsprach wan bieß: mai vor allen bas Bortnit eines Officiers von S. Schle seinger. Ein Mann im Aulminationspunkte des Lebens, mit einem gesunden, krüstigen Naturell, vom Leben ausgearbeitet, aber nicht der heiterkeit beraubt, auf sich selbst rubend, die Rechte auf den Griff des Degens gestüht, die Linke bequem über die Rechte gelegt, in einem hechte blauen, die Fülle germedeter Musken umschließenden, auf der gewöldten Brust rythausgeschlagenen Unisorm, sah und durch die beschattende Brille an, die einen gewissen praktischen Scharfbild nicht zu verbergen im Stande war. Die Modellirung der Züge, die Währme des Incarnats, das Relief, die Aussubrung des Einzelnen, der Gesammtbeiteindruck des Ganzen, — alles machte uns an diesem Wilde das größte Bergnügen.

Es war übrigens in biefem Bezirk, wie immer, bes Gelungenen Mancherlei zu sehen. Amerlings Mabe chen mit bem Buche und Israelit fanden, wie bie Berwaisten von berselben Hand, ben gebührenden Beisall, wos gegen Walb müllers Familienbild drei Figuren zu Schau bot, die in steisem Egoismus einander nichts anzugehen schienen, und den Berdacht erregten, als sepen sie des Atlasses wogen da. Ioh. Enders in Farbenschmust pransgendes Portrait Sr. Durchlaucht des Farsten v. Metternich darf so wenig übergangen werden, als Walbmittelers Kleinere Portraits, gegen beren Wahrheit und Technik

uns das gerügte größere nicht ungerecht macht. An S. Dollpeins Bildniß des hrn. Baron v. hammer-Purgsftall konnten wir die frappante Achnlichkeit bewundern, die in Betreff unseres Grillparzer weber diesem Künftler, noch einem andern, A. Dahnisch, gelingen wollte.

Mehr noch von einzelnen Portraten zu erzählen, wate Unhöflichkeit und Diffbrauch ber Gebuld ber Lefer; genug, wenn die Freunde der Abgebildeten, und die Freunde dies fer Freunde, daran ihre Genüge hatten und noch haben!

#### Bandich aft.

Der Ausbruck "ibeale Lanbschaft, " bem wir auch heuer wieder begegneten, sagt eigentlich gar nichts. Er soll wohl im Grunde nur so viel als "imaginirte Landschaft" bedeuten, und diese thate besser nicht zu eristiren. Die Landschaft so gut wie alles andere, was in der Welt vorkommt, wird nur dann zum Kunstwerke, wenn der Mensch durch Verknüpfung, Ausscheidung, Anordnung, Hinzubichtung die bildende Krast seines Geistes daran bethätigt. Insosern er dabei von einer Idee, nämlich von der des Kunstzweckes ausgeht, wird seine Schöpfung ideal zu nennen seyn. Mehr war es dieß Jahr wohl keine, im Gediete der Landschaften, als L. Schnores Dichtung, die so unglücklich geblieben ist, sich keine allgemeinere und

antichiebent Bufftmunng ermenen gu binnen. Bon einer anobuliden Sobe fieht, mangiben ein fchattiges Mitteles. Mere, me eine ritterliche Bung mit Monern und Steinmen und ben Begriff, von friegerifcher Abgefchloffenbeit amoedt ; in eine fich immer hoher und hoher thurmende Minenferne. Friedliche, Hitten und Schattenbes Lauf beier ben ben Vergrund, Burg und Balb umbammen able Mitte, iber, rauber und felfiger wird es im Sinterarundes ein rieffind Gebing erhebt ibber alle Begetation binant bie aronen Binnen, und in beffen Raden noch fcblieft ein "Dreis ewig fonerbeinfter Gipfel gerhaben bie ginfame Walter Giner Ctuele - lenfte unbe beutet. in biele Bacion Singus, wiet. Gemeffer, ergieft, fich nachtiber mit fillen Laufes ein guberes eints in ftufenmeifen Fallen aus ibr dergenter Lines, fiche nach ein buntles Gewolf aber ben eim empograd, del jad "Better, bat fich vergogene wie follteres auch andere ba auch des des Arienes wich, und ber eble Derzon, ben fich mm erffenmal wieber blof Menfc fühlen barf, ent leichtem Schritte ben Dagel beranftrebe. Er bat fein Rof bene Angporengibergeben , frei und frob blidt er berauf, feine Arme offnen fich fchan ponemeitem bemild gum Empfang, wie ibm joon oben ber freudige Buif ber lieben entergeneilenden Gattin minft. Der eine Anabe bilt, fich, auf bie Mutter, freblich ruft ein anbener

ber kleinen Schwester, und mitchastiger Unbehalflichkeit arbeitet sich ber britte von einem enketterten Felsbladberab. Auch ben Kriegern unten lacht nun hausliches. Gind und Ruhe wieber, nachdem sie jene knuben Fernen hinter sich haben, — und ber Segen des Friedenk teher in diese stillen Gebirge zurück. — Das nennteman nun ein empsundenes Bild, und läst sich durch eine gewisse Krockenheit und ein kleinliches Detail, welches wie dei unfern guten Altvorbern aus Liebe antspringt; in weber Freude nicht sieben. Den Beisah "nach einer Ballabe," der im Katalog dies Bild begleitete, sanden wir eber siebe rend, als zum Berständnisse nothig.

Daß sonst an Landschaften, aller Art, Meduten, Seesstücken, Alpenpartien u. s. w., und zwar zuch am guten, nicht eben Mangel war, brauche ich kaum zu erwähnen. Man weiß, daß hier unsere starte Seite ist. Auch die Unmöglichkeit, daß, was uns in der Naturs an der draussenden Herrlichkeit der Wasserschle entzückt, auf die Leinswand festzuhalten, schreckt unsers gefühlvollen Künstler noch immer nicht ab, sich an dieses Problem zu wagen. Noch immer übt auch der Hallsädtersee seine zur Reproduktion nothigende Herrschaft über sie aus; F. R. Seslings Ausfassung war besonders glücklich, und es gelang ihm, dass was man alse wällense Komme neunterausse mirmelte

entichiebent Buffimmung erwerben gu tonnen. Bon einer mobuliden Sobe fiebt man üben ein schattiges Mittelan birg, mo eine ritterliche Burg mit Mauern und Chir men uns ben Begriff von friegerischer : Abgeschloffenheit erweckt; in eine fich immer bober und bober thurmenbe Minenferne. Friedliche Sitten und ichattenbes Laub beles ben Borgrund, Burg und Balb umbammern bie Mitte, ober, rauber und felfiger wird es im hinterarunbes ein riefiges Gebirg erhebt über alle Begetation binaus bie grauen Binnen, und in beffen Ruden noch fchlieft ein Rreis ewig schneebedetter. Stofel erhaben bie einsame Meite. Gine Strafe-lenfte und beutete in biefe Region binaus, sint Gemaffer mieft fich rachteber mit ftillen Laufe, ein anderes linte in ftufenweisen Sallen aus ihr herunter. Links fleht noch einebuntles Gewolf über ben Bergen; es fcheint, bas Wetter bat fich verzogen; wie follte es auch anbers, ba auch bas bes Krieges wich, unb ber eble Bergog, ber fich jum erftemmal wieber blog Menfc fublen barf, mit leichtem Schritte ben Sugel heranstrebt. Er hat fein Ros ben Rnappen übergeben, frei und frob blickt er berauf, feine Arme offnen fich fcon-vongweitem berglich gum Empfang, wie ibm von oben ber freudige Gruf ber lieben entgegeneilenden Gattin winft. Der eine

die einzelnen Rosen unbestreitbar die schönsten in der Ausfiellung waren.

Die meisten ber übrigen Blumenstücke litten an ben Uebelständen, die in der letten Ausstellung zu tadeln maren: Ueberladung, Flachheit, Aengstlichkeit, rohe Farkersgrellheit. Blaschecks Fleiß in Bedbachsung der Abstussungen und einer geschmackoollen Anordnung, und Grusbers Frische und Detail gaben Augenweide genug in einem Bezirke, dem vorzugsweise die Damen ihre Gunst und Ausmerksamkeit schenkten.

Uns aber erlaube man, uns zu sammeln, — basjenige, was noch an Federwild, Früchten u. bgl. Deffertkost übrig wäre, geschweige benn die nachgeahmten, Marmorarten und Achnliches der Liebhaberei zu überlassen, —
selbst manches Gute mit Schweigen zu ehren, da mir abnehin schon breiter geworden sind, als wir Ansangs wollten,
und den ausgesprochenen Zwecken gemäß sollten. Kupserstiche, Lithographien, Zeichnungen übergehen wir, um nur
noch bei einer der dießmal zahlreichern und mitunter
sehr netten

### Bildhauerarbeiten

folieflich zu verweilen, die einen fehr freundlichen garten Eindruck gurud ließ. Es war: Rameimavers Dipche.

Das Biebeftal biefer Alabaftergrosftatue ftellte ein Detogon bat, auf beffen acht Seitenflachen bie lieblichfte Rabel bes Alterthums, bie Geschichte Pfpche's, in Basreliefs poraestellt war. Auf bem erften erblickt fie Eros gum er: ffemmale; auf bem zweiten tragt fie Bephyr burch ben Mether in ben Pallaft bes machtigften Gebieters; auf bem britten fah man die Ungludliche ben Schwestern ihre Schate geiben, und ben ahnenden Gott ernft banebenftehen; auf bem vierten mar ber ichreckliche Moment feftgehalten, wo fie jugleich ihr Glud ertennt und ihre Thorheit bereut, ba ber Geliebte gurnend erwacht; ber Fluggott nimmt fie auf bem funften in feinen Schut und Pan freut fich the rer Anmuth. Run folgte bie traurigfte Epoche ihres jungen Lebens, und wie banten wir bem Runftler, ber uns Mill binübertragt, und uns auf bem fechsten nur noch bie Beichen ber überbauerten Gefahren sehen lagt, bis auf bem fiebenten Aphrobite felbst bie Liebenben vereint, bie bann, gelautert und verklart, auf bem achten in die Berfamm= lung ber unfterblichen Gotter einzutreten murbig find, mo ewige Jugend Rranze für unwandelbare Liebe windet. Ueber biefen bebeutungsreichen Szenen ihres Dafenns, als ob fie fie in gottlicher Rube überfanne, fist bie entfeffelte Pfoche in ber anmuthigsten Stellung auf bem Globus, — das liebliche Kopfchen abwärts gegen bie linke Seite geneigt, die eine Hand nachläffig in den Schoofgelegt, mit der andern, über deren Arm die leichte Drapperie geworfen ift, das zarte Kinn unterflügend, so daß ber Zeigefinger nachdenklich die schwellende Wange Beruchet.

3

ħ:

Man fieht aus ber gangen Darftellung, bag bet Ruffle ler, im Geiffe bes Apuleius, wie es unftreite für unfere jetige Art zu fublen und zu benten am paffenbiten tit. halb ber altgriechischen, naiven Auffaffung, halb einer fpas ter beliebt geworbenen allegorischen Deutung fich bequemte. fo bag im Ginzelnen teine Unficht ber anbern Gintrag thut, im Gangen aber boch ber Saupteinbruck burch bie lettere bestimmt wird. Der Charafter ber Pfoche felbit ift ihm, nach meinem Gefühle, fo gelungen, bas ich bie feine ben beiben mir bekannten Canovas unbedingt vorgiebe: fie ift lieblich, ohne frivol, bentent, ohne fast me fern: ein anmuthiges Mittelbing amifchen Rinb unb Rungfrau. Auf ben Babrelieft find bie torperlichen Alles aorien, wie fie ber unschatbare mothische Runftgebrauch' gestattet, auf's Gewandteste benust, und eine erkaunlich. reinliche und zarte Technik zum zierlichsten Erfolge in's Bert gefett. Dir fagte bie gefällige Anordnung bes zweiten, die originale Auffaffung des vierten, und bie gefühlvolle Beiterteit bes fiebenten, befonbers für; bas erfte und bas britte haben einen mobernen Beigefchmad, ben

unsere reinsten Künstler kaum ganz werben abthun können, weil er uns mit der Mutterbrust eingestößt wird;
das achte hat wohl der Kaum in etwas beeinträchtigt.
Der Eindruck aber, zu dem dieses Kunstwerk unsere Seele
gestimmt hat, soll der lette bleiben, den wir von dieser
Kunstausstellung mitnehmen wollen. Möchte doch das
Reine, — das Seelenhaste, welches darin vorwaltet, seine
schoen, stille Wirkung nach und nach immer weiter und
weiter auf empfängliche Gemüther verbreiten, daß die häßliche Lust am Rohen, Schlechten, Gemeinen mehr und
mehr verschwinde, und die heilige Blume des Schönen
einen heimathlichen Boden gewinne!

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Ċ

Ift es nun noch nothwendig, die oben gesehten Frazgen zu beantworten? oder geht die Antwort aus der, in
treuen Umrissen summirenden Darstellung hervor? Ich
hoffe das lettere. Wir stehen im Ganzen, wie im vorizgen Jahre; im Verhältnisse der Fächer hat die Historie
zugenommen, an Zahl und an Bedeutung; die schäblichste
Richtung im höhern Kunstbezirke scheint in zwei Talenten
sich dem Rechten zuzunähern; wer sich hervorthat, haben
wir angemerkt; wohurch, gleichfalls; was zu wünschen

bleibt, — reduzirt sich auf Weniges: ernsteres Studium von Seite der Künstler, edlerer Sinn von Seite des Publikums; was zu thun bleibt? ist eine müßige Frage; emsig fortsahren in unverdrossenem Streben — die einz zige und ewige Antwort. Wozu wir denn unsererseits Alles, was Kräfte in sich spürt, unablässig auszumuntern nicht ermüden; — Schaffende und Richtende auf den heiligen Spruch hinweisend, der an der Spize dieser Zeilen sieht.

### IV.

## Aphorismen.

Dies Erbenseben ift ein Sagen, Ein Kämpfen zwischen Racht und Licht; Bas einzeln burch die Rebel bricht, Läßt fich mur aphoriklich sagen.

So Manches, sögft du Konsequenzen, Es würde Manchem nicht behagen; Du mußt es aphoristisch sagen — Der Leser mag es sethst ergänzen.

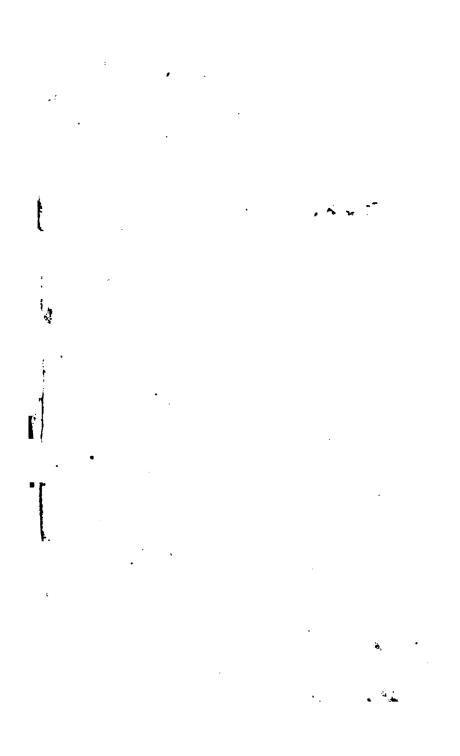

## Bum Berftanbniffe.

Arborismen ichreibt entweder Jemand, ber auf vereinzelte piquante Ginfalle fich mas zu gute thut; und bas zeigt von Beschranktheit. Dber Jemand, ber-feine Ausfpruche für Dratel halt ober gehalten wiffen will; und bas zeigt von noch großerer Beschranttheit; Und boch indem man biefes weiß und ausspricht - schreibt man Aphorismen. In der That, es follte boch bem Denkenben fo schwer nicht fallen, neben jenen zwei Kallen viele und verzeihlichere zu erkenneng ja, auf ben wundersamen Wegen menschlichen Denkens, die fo schnell von Ertrem zu Ertrem führen, babin zu gelangen, bag am Enbe bas beste Wiffen boch nur aphoristisch zu Tage gefordert werben fann; und etwa: bag Ergebniffe irbifchen Ertennens nicht mehr mahr find, wenn fie nicht mehr aphoristisch find. — Dem fen nun wie ihm wolle; ber Berftandigbillige wird nicht verkennen, bag die Geburten des Mos: mentes — bald Ahnung, bald Wissen, aber immer bedeutend — nicht stets in die Register der Spsteme können eingetragen werden; daß die Ruhepunkte der philosophischen Geschichte eines Individuums meist mit Wenigem anzubeuten sind, zu eigener Erinnerung und fremder Beiehrung; — daß — doch wozu? Ob etwas nochwendig oder willkührlich eristire, zeigt sich bald, ohne Kürz und Widerrede, an seiner Wirkung. — Daß der Schriststeller das Publikum nicht nottigen soll, seine Lehrjahre mitzumachen, ist eine thörichte Forderung. Wann enden seine Lehrjahre? —

Wenn sich Jene gludlich preisen dursen, die, wohl organisirt, weise erzogen, ihre Ausbildung rein und ungertrübt zu Stande gebracht sehen, wie eine Arpstallbildung vor sich geht, — so werden Jene, deren Entwickelung durch leise kraftiges Untergraben in die Bahn geworfner hindernisse, oder durch einen großen Impuls von Außen, wie durch ein befruchtendes Gewitter, gereist ward, mit einer wunderbaren Empsindung auf die denkwürdige Spoche ihres Lebens zurücklicken, da ihr Inneres aus dem Raupensin den Schmetterlingszustand überging. Jene Periode der Wiedergeburt, jener Orient des Menschentages, da das Beswußtseyn erst eigentlich praktisch wird; die Erstülung des

yrwie oeavron; benn bieses Wortes echte Deutung heißt: Erkenne Art und Maaß beiner Kraft, um fie für die Menschheit zu verwenden! — Einzelne Lichtstrahlen aus jener Zeit werden Manchem, ber eben in jenen Krisen verweilt, erfreulich und forderlich senn. So sepen sie denn ausgestreut!

Big. Boblgefallen bebingt, vergeffen werben. Seine hat noch Manches in sich auszugleichen, und wenn es ausgeglichen fenn wied, wird der iprische Blutenstaub verweht fenn. Un Platen faben wir die Manifestation des boch: ften bichterischen Thlente, bas, wie eine Rlamner, die ben Stoff fuchte, um fich an ihm que nabten, bet ben Mether binaus lecte, und leuchtend, praffelnd und fehnfüchtig in fich felbft gurudtehrte, um ju verlofchen. Chrfurcht ver= bienen die Gebichte J. Maprhofers (Wien b. Bolfe 1824); der Beift verkorpert fich in Geschichte und Ratur, ben Schmerz muß die Darftellung und bas Ibeal verfohnen; als ein einziger Tropus erscheint Runft und Welt. und wie der Sohn Aurorens, vom ewigen Strahl berührt, athmet fie die verhullte Rlage ihres Lebens bin - .. die Seele mit ben treuen, tiefen Rlangen!"

Das Ganze der geistigen Bilbung bezieht sich auf brei große Objekte: Geist, Natur, Kunft. Was außer biesen Rreis fallt, gibt keine Wiffenschaft.

In die erste Sphare gehort Philosophie, Mathesis u. s. w.; in die zweite Physiographie mit ihren Zweigen: Physic, Physiogolie u. s. w.; in die britte Lesthetik, von der Philosophie, dem Ohiekte nach, zu tremen. Die Bestrachtung des Werbens, der Entwicklungen, ist nur ein

Theil jedet Wiffenschaft, keine eigene. Die Religion tft keine Wiffenschaft.

Der Denkende wird biefes Schema gu nuten wiffen.

"Es war dasselbe Clement im römischen Charafter, welches die Tugenben der Cocles, Regulus, Torquate u. dgl., und die Laster der Nerone und Caracalla auf jenen Grad des Grotesken trieb, der uns unüberdenkbar bleibt, von dem aber im heutigen römischen Charafter noch genug rührende und erstaunliche Spuren sind (Cose grosse).

Auch war es dasselbe Clement im griechischen Lesben, welches in die Dichtung Homers, in die Weisheit Sostrates, in den Helbenmuth Spaminondas, wie in Polystlets Gebilde jenes Maaß legte, ohne welches alles menschsliche Beginnen unvollendet bleibt oder in's Ungeheure verssließt (Xaqis).

Diese Grundzüge forbern beim Stubium bes Alterthumes. — Und läßt sich eine solche Betrachtung nicht welter verfolgen? Floß nicht die Weisheit und Thorheit ber Egypter, die Weichheit und Sittlichkeit der Inder aus Einem Quell? Hier schließt sich die Resserton an das allgemein Menschliche an. "Instinkt" bezeichnet rathselhaft etwas an sich Rlares. Wozu erklaren wollen, was, wie das Daseyn selbst, atzemein giltig; erscheint? was ist Instinkt? was ist nicht Instinkt? Geht nicht ein (veniam verbo!) sensus communis durch die ganze Natur, von dem sener der Schwalbe, der Viene u. s. f. f. nur An Theilyth? wodurch hangt der dünkelhaste Mensch mit seiner Erde zusammen? wozu ein individuelles Wort für einen generellen Begriff? Daß der West Beilchen bewege, der Löwe auf seine Beute springe, der Mensch sich selbst bestimme, die Boa das Reh umschlinge, der Fels ruhe, krystallisire, verwittre, stürze, sich lose, — hier sehe ich überall Ein Wastendes, Ein Gebot allwirksamer Natur. Und warum soll die Schwalbe, der Biber allein davon ausgenommen seyn?

Und so ist es mit hundert Problemen in der Naturlehre. Wir suchen unergründliche Kräfte für Erscheinungen, die sich selbst begründen; wir beweisen das Leben, das einzig der Beweis unserer Beweise ist.

Die sogenannte vollige Unpartheilichkeit ift ein Unsbing. Eklektiker bleibt jeder nach seiner Art; selbst der Dogmatiker. Ganz unpartheilsch aber ist nur der Unwissende. Wozu auch soll jener Iwang, dem unter'm Schilbe ber Objektivität ihr euch unterwerft, frommen? Kenne

jeber bas Beste, und lege beffen Mauffat an's Uebeige! Was mare aus Winfelmunns Aunstycfdicher gewerben, wenn er die ägsprische Aunst der grieckschen foordinte hatte? fein antiter Geschichtscheriber ift unpartbeiisch, jeder ift, nach seiner Ueberzeugung, pragmatisch. Aber die mes bemen suchen ängstlich selbst am Erbabensten eine Schatzenseite, um nur unpartbeiisch zu scheinen.

Der Dichter fann nur durch unmittelbare Mitthele tung feiner Stimmung erheitern; die Grunde, die er angibt, um froh zu werden, sind eben dieselben, die den Sppochondeffen verbrieflich machen.

Die Philosophen, wie die, welche sich der Geschichte widmen, nennen sich nur insofern Eingeweihte, als sie sich mit dem Unwesentlichen befassen: Der Schul-Philosoph mit formaler Dialektik, der Schul-Pistoriker mit unfruchts baren Eregesen; jenen, die, den Leichnam der Wissenschaft verlassen, sienen, die, den Leichnam der Wissenschaft verlassen, sienen Geiste erzeugen und gebären, schrelben "die vom Fache" nur eine dilettantenmäßige, konventionelle Einsicht zu. Jene sind die Fauste, diese die Wagener. Wohl den Dilettanten, denn sie lieben!

Der Lapidar , Styl reprafentirt ben romifchen Cha-



witter. Ift es nicht, wenn man die Annalen des Tacitus lieft, als lafe man Spitaphien? Sein ganzes Wert ift ein Epitaphium feines Boltes. Aus ihm kann Rom, Grieschenland aus dem freundlichen Renophon verstanden werden.

٠,٠

Es ist wahr, die tyrische Kunk ist ein Sones Spiel. Aber auch das Spiel verlangt, um schon zu seyn, Besteutung, Einsicht und Geschmack. Was im Rythmus liegt, will durch Liebe und Ernst begriffen werden; es zu begreifen ist ein Glück; dann schweben uns in trüsben Stunden Chore und Stanzen vor, die uns vom Grund aus erheitern und beleben.

Ueber ein treffliches Werk ber Dichtkunst kann es verschiedene, aber nie entgegengesetzt Ansichten geben. Recht mag Jeder haben, das Rechte hat keiner, oder alle zusammen; denn ein solches Werk ist ein Spiegel für alle Seelen.

Gerabe in das, was Schubarth an Gothe's Werken, im Bergleich zu homer und Shakespeare geringer findet, — daß sie von unserm beschränkten Zustande ausgehen, und uns nur allmälig in einen reineren, idealen versegen, — gerade in das lege ich ihren größten Werth. Hierdurch werden sie bilbend, und besähigen uns erft zum Genusse

ber reinsten Kunftgebilbe. Sie muffen aber, wenn fie fo viel leiften follen, gelebt und geliebt werben...

Man sagt wohl, Geographie werde burch Geschichte belebt. Ich weiß nicht, ob die frische Gegenwart der Berzgangenheit sum Leben bedarf; das aber ist gewiß, daß die Geschichte erst durch Geographia, durch die Bezeichnung des Bodens, auf welchem sie sußte und schritt, wahrhaft, körperlich und reizend wird. Darin begründet sich der Borzug vaterlandischer Historie.

Man bemuht sich in neuesten Tagen vielsach, die Kunstgeschichte durch sorglich ausgearbeitete Künstlerbiographien zu sordern. Dabei ist nur zu wünschen: daß das, was den besprochenen Künstler von den übrigen unterscheizdet, so wie das, was ihn mit ihnen verbindet, scharf nachzgewiesen werde; und dann: daß man über die Gestalt seines Innern, welche stets die seiner Gebilde bedingt, wie sie ward und wechselte, Ausklärung ethalte. Das Berzzeichniß seiner Werke und der Orte, wo sie sich besinden, nehmen wir als Zugade gerne an.

Es halt gar schwer, in ben Bersuchen, seine Umgebung an der eignen Fortbildung Theil nehmen zu laffen, bet Gebuld zu verbleiben. Sie wollen Alle wiffen, ohne zu lernen; fie empfinden etwas Unbestimmtes, fleben an Worten und Ramen, verfegen fich in Gebanten auf ben Gipfel, benten nie uber bas Berfchwiegene, bemuben fich nicht um bie Cache. Man hort bich an, fuhltiffich meterhalten, für und wider angeregt, dabeit und lobt, fatt gu benten, vergift bich, und geht felbstaufrieben ben alten, lieben Schlendrian. Wie oft, wenn ich, mit bem besten Willen, bas Erfannte, bas Frommenbe, mittheilen wollte, fah ich es abgewiesen, daß ich bitter lachein mußte; wie oft, wenn ich Einzelnen bot, mas fie bedurften, ja mas fle begehrt hatten, und fie erkannten es nicht; wie oft Connte ich meinen besten Ergebniffen nur baburch nutliche Geltung verschaffen, daß ich fle, als nicht von mir ftammend, unter der Sirma irgend einer Autorität einführte: wie niederschlagend find biefe Erfahrungen!

Kraft ist das Wirksame. Und so ift in menschlichen Werken der Sehalt an Kraft das Wesentliche, dem durch Ausbildung die Anmuth als Gestalt entsprießt. Was aber gewährt Krafte, als der Geist? Dahin muß unser Blick gerichtet bleiben.

Wir meinen, Gott weiß was, gewonnen ju haben,



und die Aften weit zu übertreffen, da wir die Geschichte, wie wir's nennen, zur "Wissenschaft" erhoben haben; d. h. da wir ihr Prodmien vorangehn, Resumde's nachsolgen lassen, und die That-Ereignisse wie Mineralien in eine Lade, zwischen bestimmte Fächer, gezwängt haben; statt daß sie, wie bei Thukydibes und Tacitus, lebendig auf= und aus= einander sprießen, und eine wahre "Geschichte" bilden.

Es gibt wenige Naturen unter ben Schriftstellern. Gine frische, anmuthige, gesunde war Deinse, mit frohem Instinkte überall ben Kern ertastend, aus der Kulle des Durchlebten verschwenderisch Leben mittheilend. Bu biesen Quellen des Frühlings unserer Literatur sollten wir jest im herbst öfters wallsahrten; es sind die rechten Gesundbrunnen für die Schwinds und Wasserschut unserer Journalistik.

Abscheulicher Grundsat moderner Kritik: es musse Alles von der Licht- und Schattenseite betrachtet werden; Lob sey platt, Tadel zeige von Einsicht, Schärfe und Freiheit des Urtheils; je imposanter die Erscheinung, desto gewaffneter musse der unbestechliche Blick für die Schwächen
seyn; u. was dgl. mehr ist. D über den Areopagus! so
werden wir weit kommen!

Der Dichter erwirbt fich Lob, so lange er zu ben Leibenschaften ber Menschen spricht. Das Geläuterte wird teine Theilnahme finden.

"Da schweigt er nun, und ruht, und laft fie sieh'n."

Oft soll die Menge von Gründen tiete Amft ersetzen; nach der Analogie von  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$  m. Doch, wie überall mathematische Gewißheit von lebendiger unendlich verschieben ist, so auch hier. Aus vielem Halbgewissen wird nichts Gewisses. Ungleiche Größen kann man nicht addiven. Man setzt bei jener Schlußweise dunkel den Satz voraus: "Es gibt nichts Qualitatives; die Qualität eines Ganzen ist nur die Quantität seiner kleinsten Theile." Ein wichtiger Irrthum, auf welchem alle atomistische Ansicht von den Dingen heruht; der Tod des Wissens.

Im Ganzen entsteht alles Irren aus der Zerspaltung unseres Wesens, unserer Bermögen. In keinem Momente soll der Mensch ganz Wille, ganz Intelligenz u. s. w., immer soll er ganz Mensch seyn. Hier liegt die Differenz aller Philosopheme. Die echte Weisheit ist ein allseitiger Zustand.

Man kann nicht alles aphoriftisch, nicht alles spste= matisch sagen.

٠1,

F 1

Alles, was ba ift, ift nur burch eine Kraft, bie iben innewohnt; bas Leben biefer Rraft ift: Meußerung; bie Bebingung ber Meußerung: Thatigfeit, - aktive Metamorphofe. Das ift die Wurzel des Lebens. Wo Kraft bes Einwinen zu wirken aufhort, überläßt fie bas Dbiett allgemeinen . lofenben. elementarischen, - wir nennen's Bernichtung, paffive Metamorphofe: bas ift bie Burgel bes Tobes. Rrafte find bie Rapitalien ber Natur, Erscheis nungen ihre Intereffen. Die gottliche Dekonomie verewigt jene, indem fie diese opfert. Sie nachzuahmen ift Aufgabe bes Menschenlebens. Denn auch bie Sterblichen find in diesem Gesete mitbegriffen. Zwischen ber Allmacht und der Unmacht liegt bas Streben - bie reine menich liche Thatigkeit, wodurch wir unfere Rraft aussprechen. leben, ba find. Eragheit übergibt uns ben verneinenben Gewalten, bem Tobe. Den Jerthum gleicht ber Fortfchritt aus, - wer fich aber aufgibt, und fagt: es ift genug! - ber ift verloren.

Es ist eine ber salschen gangbaren Vorstellungen, bas bas Genie, wie die Unschuld, nichts von sich wisse. Das Genie, eben weil es eins ist, wird bald genug seinen Standpunkt, wie den der Andern gewahr; es kann sich nichts verbergen, also auch sich selbst nicht; und überhaupt ift

ses Genie Geist und Einsicht, und nicht, wie so Biele wähnen, eine wundersame, überaus geschickte Dummheit.

Die Schule fpricht immer von einer unendlichen Mogtichkeit und einer endlichen Wirklichkeit. Und doch ist ware bas Mögliche endlich, das Wirkliche aber. unandlich.

Man kann sagen, wenn man Wortspiele liebt, daß all unser Wissen Anthropologie ist; die Philosophie: philosophische Anthropologie, die Naturwissenschaft: physische u. s. w. Und es ist nicht nuhlos, daß man dieß sagen kann.

Es ift gewiß, daß zulett alle Philosophie in eine Ibentitätslehre zusammenstießt. Der echte, gründliche Dualismus ist im Grundz identisch mit dieser Identitätsz Doktrin. Denn Analyse und Synthese sind so Eins wie Expansion und Kontraktion. Wissenschaft ware nur dann vollendete Wissenschaft, wenn sie eines aus allem und alles aus einem erklaren könnte. Dann ware, wie im Universum, auch in ihr keine Luke.

Geschichte, will sie was bebeuten, muß von der Kenntniß bes einzelnen Menschen und seiner Modifikation im Weltverkehr ausgehen. Je mehr sie, wie ein guter Roman und ein wirkliches Ereigniß, aus Individuen stehentsattet, und dann, Zweige mit Zweigen verknüpfend, Kronen und Massen bilbet, besto fruchtbarer wird sie sepn. Hierin liegt die allenthalben empfundene Bedeutung der Mendiren. Je mehr sie gleich anfangs unter dem Borwande von Ideen und Prinzipien, in die Wolken greisend, Massen ballt, besto leerer tätzt sie iuns. Alle Theorie muß Refultat sepn, nicht aber Fundament. Der Mensch aber bleibt Wurzel, Stamm, Blute und Frucht der Geschichte:

Das Produziren, die eigentliche, freie, geistige Zeugung, bleibt, wie die leibliche, eine geheimnisvolle Operation erhöhter Momente. Nicht blos vom Dichter gilt jenes est deus in nobis; — auch in der Wissenschaft wird jeder, der sich ihr ganz und lebendig hingibt, diese Mittheilung von oben erfahren, vermöge welcher er zu schaffen befähigt wird. Denne auch die Wissenschaft hat ihr poetisches (schöpferisches) Element.

Es ist wenig Verstand in der Beschulbigung: Spinoza raume dem Verstande zu viel ein (kalter Verstandesmensch u. dgl.); da wir Spinoza aus seinen Buchern beurthelten, die von Dingen des Verstandes handeln, so ist das, als sagte man: A hat den Fehler, beim Rech-

nen zu viel Arithmetik anzuwenden. Bum Berstehen ges hort Berstund; und wenn hierin ein Fehler liegt, so ware er unsern neuern Deutschen Weltweisen zu wunschen.

Den Gelehrten bie sich vorzugsweise "wissenschaftliche" zu sen ruchmen, sehle meist ber Begeist eines organischen Ganzen. Was sie System neutnen, ist nur ein gut ges ordnetes Kompendium; ein Schulbuch im Kopfe; sie verwechseln innern und außern Zusammenhang. Dieser besteht oft ohne jenen; jener oft, scheinbar ohne biesen.

Die, welche die Welt gebildet nennt, unterscheiden fich von den wahrhaft Gebildeten baburch, daß jene die Aeußerungen, diese die Sache haben.

Dafenn ist bas einzige, bas ungeheure Geheimnis. Täusenbe, mit ihrer erhitzten Phantasie in Wundern wuhzlend, ahnen nie bas eigentliche Wunder. Auf diesem Begriffe ruht, in ihn verliert sich alle Resterion.

Die Idee der Kompensation im stitlichen wie im körperlichen All ist groß und praktisch; eine fartzeugende, unschähdere Geburt der Naturphilosophie, ein Schema, welches dem Denker allenthalben als Gefes vorschwebt.

٥

Keine Regel ohne Ausnahme? Das ware mix eine saubere Philosophie! Jebe Regel ist ohne Ausnahme; sonft ift sie keine Regel.

Will man aus der Eriftenz von Isomorphen mit differenten chemischen Bestandtheilen einen Beweis gegen die ttefe Naturwahrheit, auf der die Möglichkeit einer Naturwissenschaft beruht — gegen die Wahrheit ableiten: daß Form und Wesen sich ewig typisch entsprechen? Sind denn Sdukte das Wesen einer Substanz, sie sey nun organisch oder kryptobiot? Wit unser Chemie ist es noch so eine Sache.

Die Theorie ift nicht die Burgel, sondern die Blute Der Prapis.

Bum Lernen ist bas Interesse nothig; zum Interesse ber Glaube. Der Anfanger muß bas Ueberlieferte vorerst glaubig aufnehmen. Die Stepsis findet sich schon selbst ein.

Es gibt eine ewige, unumstößliche Mahrheit. Sie, wie die Deutschen Philosophen, aus etwas vor ihr beweisen wollen, ist Puppenspiel. Wet sie nicht, wo sie sich offenbart, anerkennt, hat keine Stimme im Reiche bes

Biffens. Freilich sind wir alle nur Subjette, Indisviduen; aber allen Individuen liegt ein gemeinschaftliches Ur-Individuen zu Grunde, welchem die Wahrheit als Objekt entspricht. I Wer nur die Dinge, wie ste sind, auffaßt, und sein Tiesstes an ihneut utwicket, der hat die Wahrheit. Denn alles Lerneut ist ein Achtgeben auf die Entfaltung des Göttlichen in uns selbst.

Wir nugen selten dadurch, daß wir Wahrheiten aussprechen, Lehren ertheilen; weit öfter baburch, daß wir anregen, Probleme hinstellen, den Widerspruch aufrufen, das Gefühl ansprechen. — Man kann wohl den Weg weisen, — aber gehen muß Jeder selbst.

## Runst.

"Wie die Perfer der Sonne, so werden einft bie Bolfer ber Runft hulbigen."

Nur wenn man die Bitterkeit bes Lebens geschmeckt bat, fühlt man die Sufigkeit gang ber Kunft.

Runst ist keine Entbedung, keine Ersindung, kein Plan, keine Weisheit, keine Kirche; sie spricht nicht das forschende, nicht das fühlende Vermögen im Menschen einzig an, — sondern den Menschen selbst und ganz. Sie überliefert das Unaussprechliche, selbst unaussprechlich; ein echtes Geheimnis.

"Einem echten Kunstler kann bas Leben nie lang: weilig werden, benn es liefert Resultate; ernste ober heis tere, gleichviel: sie mussen bie Herrschaft der bilbenben und ordnenden Kraft anerkennen." Das Malerische ift ber Uebergang bes Plastischen in's Musikalische.

Was nicht das Innerfte bes Menschen befreit, ift. tein Wert ber Kunft, sonbern bes Handwerks.

Man spricht ohne mahre Sachkenntnis, wenn man das Metier der Schauspieler Kunst nennt. Nicht jede Ausübung eines Talentes, wozu Geist und Bildung gehort, macht den Kunstler, — nur die freie, schöpferische Manisestirung der Idee.

In der Kunft, wie im Leben, beginnen wir empizisch mit Nachahmung; bilden uns allmalig eine Manier (im guten Sinne); und gelangen endlich (wenn uns die Gotter wohl wollen) jum Stpl.

Styl ift freie Ergebung des ausgebilbeten Indtvi-

Im Style verlieren sich allmalig die Gegensate, oder vielmehr, sie verbergen sich. Es entsteht die antike Einsfachheit: Reichthum der Motive bei Einheit des Resultats.

Der Anblick bes Firmamentes wie der bes Meeres ober ruhig hinfließender Strome in weiten Ebenen gibt uns bas große Gefühl eines einfachen Zustandes, wo unsendliche Bewegung zulest im Ganzen als Ruhe erscheint.

Die Phrase, man lege einem echten Kunstwerke mehr unter, als es enthalte, ist hohl. Als ob ein wahres Kunstwerk nicht alles enthielte! als ob man's je auserklären könnte! Die Kunst, wie die Natur, spricht an's Ganze der Menscheit, welches in den einzelnen Menschen vertheilt, und wie ein Lichtstrahl gebrochen ist. So mögen Winkelmann, Göthe, Herder, Lessing, Heinse und Feuerbach an dem Einen Laokoon forterklären.

Das Gute ift schwer zu wirken; das Wahre zu finden kostet noch mehr Bemuhung; kein Mensch hoffe, bas Schone hervorzubringen, es werde ihm benn von oben gegeben.

Kunstwerke wirken zur sittlichen Beredlung, indem sie das Beste in uns frei machen, unsern Standpunkt erhohen, unser Inneres lautern. Kasagoic. So werben wir besser, indem ber Kunstler bloß seinen eigenen 3weck im Auge halt, und die eigentliche, unmittelbare

Moralisirung ben Predigten, Muttern und Prügeln überläßt:

Gemeine Portratmaler glauben zu verebeln, wenn fie auf eine vornehme Allgemeinheit hinarbeiten.

Alle Kunst ist Symbolik. Abenn sie bebeutungslos bleibt, wird sie Handwerk; wenn sie allegoetsirt, wird sie Philosophie; das sind ihre beiden Abwege.

In Beurtheilungen von Kunstwerken heißt es gewöhnelich: ber Kunstler hatte besser ben ober jenen Moment gewählt! — Es fragt sich aber, was er aus dem gewählten zu machen gewußt hat.

Die Runft kann nicht troften; sie verlangt schon Getroftete.

Gorgo = Medufa, - ber hochfte Runftbegriff.

Ein Werk bilbenber Kunft ist unvollkommen genug, wenn sich bessen Borzäge burch Worte beutlich machen lassen. Der Künftler hat sich bann seiner eigenften Mittel begeben.

Die Stimmung, in welcher der Kunftler schuf, geht burch sein Werk auf Andere über. Darum marte er die

gute Stunde ab, glaube an ein hoheres Walten, und wiffe, daß er Organ ift.

Der Maler, zumal der Delmaler, muß nicht Komposition und Form allein im Auge haben; muß bedenken, daß er ohne Licht und Farbe nicht Maler ware.

Die Natur ist eine Sprache, von der wir selbst nur Accente sind: Sasslichkeit, Tob und Uebel verstehen wir nicht. Die Kunft ift eine Sprache von Menschen zu Menschen. Hierin liegt viel.

Der Augenblick ber Konzeption ift ber Augenblick ber Begeisterung. Wenn dem Geiste ein ihm gemäßer Gegenstand in gemäßer Gestalt erscheint, fühlt er eine sinnliche Berührung. Man merkt es den Werken an, ob sie biese Feuertaufe haben.

Runst ist dem Wesen nach: Darstellung des Gottlichen. Gottlich ist das Wahre, Gute, Schone. Die Werkzeuge unterscheiden die Kunste. Auszusprechen ist keine; jede spricht sich in Thaten aus: ein offenbar Geheimnis. Die hochste Kunst ist die, wo die ganze Menschheit Organ wird, und ihr Leben Darstellung des Gottlichen.

## Leben

Die Trägheit ist der wahne Teufel; die eigentliche Berneinung des Sittlichen. Fortwährend arbeitet die Insbolenz mit mußiger Allmacht am Ruine des Einzelnen wie des Ganzen; alle Araft, die Lust und Mannheit gewähzen, ist aufzubieten gegen diesen Erbseind des Guten.

Bulwer erinnert irgendwo, daß, wenn man einmal eine Marime für allgemein gültig erkannt habe, man sich durch kein Privatmotiv je von ihr abwenden lassen follte. Das ist so tief wahr und praktisch als jenes sophokleische Wort: daß Jenem Alles übel bekomme, der seine angeborne Natur verlasse; denn das geistig Erworbene erweist sich, nicht minder denn das Angeborne, als die wahre Natur des Menschen. Geseht, ich habe erkannt, daß für mich das Spiel durchaus verwerslich ist; nun tritt der Fall ein, daß ich einen Menschen retten kann, wenn ich spiele; wenn ich nur diesmal spiele. Soll ich spielen? Rein.

Das Schlimmste, was die Kranklichkeit unserer Zeit mit sich bringt, ist, baß in ihr selbst ein eintullendes Gefühl verborgen liegt, eine Sußigkeit, welche in den armen Kranken sogar den Wunsch zu genesen unterdrückt. Kann man baber in ihnen nur die Ahnung ber Gesundheit rege machen, so ist zur Heilung der erste Schritt gethan.

Wer das Große nie in seiner Manifestation an les benden Menschen gesehen hat, der hat nur davon geträumt. Bucher sind nur ein schlechter Ersat dafür.

Die unmittelbare Einwirkung des Menschen auf den Menschen ist das einzige geistig Wirksame; und nur was davon in ein Buch geheimnisvoll übergeht, verleiht dem Buchstaben Werth. Der Sittliche verbreitet eine Atmosphäre des Anstandes um sich her, der Begeisterte entzündet, in der Nahe des Klugen schäft sich das Urtheil, Liebe erzeugt Gegenliebe, der Frohe belebt.

Hat man nur einmal ben Ton getroffen, aus bem mit einem gegebenen Individuum zu sprechen ist, so bilbet sich ein bestimmtes Verhaltniß. Der Ton, einmal angeschlagen, klingt von selbst immer wieder. Dom Zentrum aus beginnt die Bilbung, ftrahlenformig. Hat der erste Rabius die Peripherie erreicht, so entfaltet sich fein Nachhar, oder meist, nach dem Gesehe der Ertreme, sein entzegengesehter; und so einer nach dem andern, bis die Sphare vollendet ist: harmonische Ausbildung.

Es ift in unserer Natur, nebst bem Streben nach Entrathselung, etwas Traumerisches, bas auch befriedigt, ja ausgebilbet sen will.

Objektivität im geistigen Leben, Mäßigkeit im physfischen, in beiben rastlose Thatigkeit ohne Hast, — bedingen einen behaglichen Zustand.

Die Vater sehen in ihren Kindern meist nur ihre Kinder. Was sich in hiesen auch durch Zeit und Verzhältnisse oder von innen heraus entwicke, — für Jene ist es nicht vorhanden. Das macht nun oft die Sohne unwillig und unbillig. Es sollte aber nicht. Den Aeltern gegenüber sind wir nichts als Sohne; da ist Liebe und Ehrsurcht an ihrem Plate.

Der Vorgesete, ber General, ber Minister, ber Monarch u. s. f. bedurfen ber Selbstverläugnung besonders. Es ist nicht zu vermeiben, daß sie von Einigen gehaßt werben. Sie konnen ihrer Stellung nicht genügen, ohne Manchen weh zu thun; und wie viele Menschen gibt es, die eine solche Handlungsweise begreifen, wenn sie darun: ter leiben?

Es tft für den Arzt und Wissenden genug gesagt: wie man Geisteskranke behandelt, so mußte man die meis sten Menschen behandeln, wenn man ihnen helfen wollte. Mag es dem Unerfahrnen grell klingen!

Das Beste ist zu sinden, wo es Niemand sucht; Schate der Einsicht in wenig geachteten Buchern, größere Schate in Menschen, die man kaum berücksichtigt. Wer nur recht sucht, der wird sinden; wer strebt, wird erlanzgen; schweigend versteht man sich, wundersam trifft man zusammen; nicht das, was man sich sagen kann, nur das Erweckte bleibt Besis. Die stillen Erwerdnisse verschließt man vor der Menge, seltene Reime in jungfräuliche Erde senkend; und wer je solche Wege gegangen ist, weiß, daß es weder Räthsel noch Träume sind.

Man muß immer basjenige treiben, wozu man sich am wenigsten getrieben fühltz das ist: nach Zwecken, welche 16 \* \* bie Bernunft gur Bollendung des mangelhaften Individuums biktiety fich leiten und bestimmen.

Es ift mahr, man kann sich keine andere Empfinsbung geben; aber man kann sich burch einen kuhnen Entsichluß in eine Situation bringen; da gibt sich dann bas Empfinden von felbst. Erft, will man, dann muß man, und dem wird die Palme, ber muffen will.

Die wenigsten Menschen sehen ein, daß es noch immer dieselben Interessen sind, welche die Welt zersplittern und vereinen, wie vor zweitausend Jahren; mutatis nominibus.

Menschen von tragem Genie haben keine Borstellung bon der Wollust, die das kuhne Kombiniren gewährt; sie sind blind für den Faden, der, auch zwischen die buntesten Enden der Dinge eingewebt, sie verbindend Einer Farbe nahert. Aber oft sehen Menschenz von allzuschnellem Genie Faden, wo keine sind, und ziehen ein willkuhrlich Gespinnst über die Welt der Erscheinungen und Gedanten, das sie trubt und verschleiert.

Die tiefften Gefühle bes Menschen geben allerdings erft aus ber Intelligenz hervor.

Das Echte wird immer wieder hie und da — wenn nicht anerkannt, doch "anerfühlt," — und so ses ges nug! Richts geht spurlos über die Erde, das Gute wie das Bose. Alles ift Saat im ewigen Ucker.

Die Sehnsucht ist ein Irrthum der Seele, welche die Kraft bes Seistes verkennt. Denn der Geist allein vermag zu erschaffen, was jene von Außen ewig vergebens erhofft. Wer nach Liebe sucht, wird sie nicht sinden; wer aber Liebe gibt, wird sie wieder empfangen. Das verzärtelte Gemuth fordert, wie ein weinendes Kind, den Himmel von der Erde, der nur im Geiste und in der Wahrheit ist.

Das wahre Ungluck ist basjenige, welch ben Geist sich selbst entfrembet, baß er, in Berhaltnisbanden, sich sein ner Herrlichkeit schämt. Das Ungluck als Schanbe zu empfinden, ist das Borrecht einer sehr zarten, jungfraulischen Scele, die den Keim und das Berdienst zur Seligzkeit in sich spurt.

Jeber lernt nur, was er im Tiefften schon weiß; so baß man, im unmuthigen Momente, alles Schreisben für eitel erklaren mochte: Denn wer Dich versteht,

bemicht Dich nicht, und wer Dich beauchte, versteht Dich nicht.

Das Leben bes Menschen erscheint als ein geheimnisvoller Kreislauf, in welchem das Ursprüngliche, Einfache geläutert, vervielsacht endlich wieder zur Erscheinung kommt, ber Anfang als Ende wiederkehrt. So lernt man, was man weiß, so wird man, was man war.

Leicht sett sich das einseitige Bestreben durch, indem es eine vereinzelte Kraft auf Kosten der andern bewegt, während das Echte nur durch die allmächtige, aber unsscheinbare Harmonie der Kräfte gedeiht, die nur in den Handen der Vorsehung ruht.

Die Leere bes Innern, ba fie eine Negation ift, kann man nicht eigentlich empfinden; es gibt aber Momente, in benen sich dieses vacuum gleichsam verdichtet; und nun entsteht das Gefühl berselben. Dieses ist der Anfang der Heilung, denn es erzeugt ein Streben.

Es gibt eine herrliche Konsequenz, die nicht das tummerliche Ergebniß berechneten Selbstamanges ist. son-

bern das treue Bilben und Wesen einer stillen, klaren, in: sich einigen Natur.

Jebe mahre Berehrung sidst mir wiser Berehrung ein. Denn, daß wir das Schone und Rechte erfassen burfen, ist boch die hochste Gnade, bie uns wirb.

Das hoffen ift aus bem Bunfchen und aus bem Bermuthen zusammengefett; beibes aber beutet auf bie Grenzen ber menschlichen Natur.

Wie im Auge ein Punkt ift, ber nicht sieht, so ist in jeder Seele ein dunkler Punkt, ber den Keim bes innern Verderbens enthält. Alles kommt darauf an, dies sen Punkt in sich durch sittliche Klarheit zu begrenzen, daß er unsichtbar bleibe, so lange wir leben. Wird ihm Raum gewährt, so breitet er sich aus, weiter und weiter, ein Schatten legt sich über die Seele des Wenschen, und die Nacht des Wahnsinns bricht endlich über den Ungluckslichen herein.

Bis in's spateste Alter lernen (nicht auswendig, sonbern inwendig) bas ift Genießen, bas ift Leben. Da

Ueber etwas grübeln, und fich etwas klar machen, — bas ift zweierlei.

Die Bahrheit eröffnet sich uns nicht; wir muffen uns ihr öffnen.

Gebundenes Feuer zeitigt Fruchte.

Der steht boch und am bochsten im Leben, ber in gewissen Stunden fich nach Schmerzen sehnt.

Man lehrt am besten, wenn man vergnügt, lernt am besten, wenn man betrubt ist.

Man hat noch nicht bestimmt, bei welchem Grabe von Seelenbisharmonie ber Wahnstnn anfängt.

Ein gemiffes Selbstgefühl macht besonbers geschickt gum Umgange mit Menschen; und nichts erzeugt bieß Selbstgefühl gewiffer, als ber Umgang mit Menschen.

Auf Kultur kommt alles an. Kultur ift Angewohnung zum Rechten. Wie ber physische Mensch an alle Klima's gewohnbar, so ist ber geistige nach allen Seiten hin entwicklungsfähig. Die Redensart: "Dieß oder Jenes erhebt uns über uns felbst" ift uneigentlich; es muß heißen: "bu uns felbst."

Das ift der Fels, an dem die Beften scheitern, daß fie aufhören zu lieben, wenn sie anfangen zu erkennen. Wohl Jenem, der Erkenntniß errungen, und Liebe bewahrt hat, — der die Welt, ihr zum Troge liebt!

Plane find die Traume ber Berftandigen.

Es ist nicht genug, sich als Objekt zu betrachten; man muß sich auch so behandeln.

Nur ber Befeelte ift empfanglich; ohne Begeifferung wirft man nicht; ber Enthusiasmus hindert; es vernichtet ber Kanatismus.

Das Geschick ift stumm; ihm gegenüber fen es ber Mensch.

Das Geschick spricht burch Ereignisse; burch Thaten fpreche der Mensch.

Die Kluft zwischen zwei Naturen ift nicht auszufüllen; denn so hat es die Natur gewollt. Aber hier wird Liebe Pflicht, die nichts als Dulbung ift.

Schickfal und Bufall! Jenem unterwirf bich, biefen unterwirf bir — und du bist, mas Menschen sepn konnen.

Willst du das Licht seben, so darfit du nicht den Ropf hangen; auswarts mußt du bliden, denn es kommt von oben.

Die Philosophie lehre und unfer Loos begreifen; die Religion lehre es mit Ergebung tragen; die Runft lehre es verschönen.

Bei der Welt fest man sich in Respekt, wenn man tadelt, — bei Bernunftigen, wenn man billig ift.

Weber Demokrit noch Heraklit ist mein Mann. Es ist in ber Welt nichts zu belachen, nichts zu beweinen, — aber viel zu betrachten.

Universalgenie? Jebes mahre Genie ift ein Universalgenie. Man hat mehr ober weniger Anlage ju diefem ober jenem, aber man ift ein Genie ein für allemal.

Die Welt spurt die Ueberlegenheit eines tuchtigen Geistes; sie gibt dieß Gefühl durch Kritteln zu erkennen, weil fie sich gern von der Uebermacht befreien mochte; allein nur Liebe und Anerkennung befreien wirklich.

Den mahren Berth Anderer ertennen, heißt feinen eigenen aussprechen; benn nur ber Burbige murbigt.

Die Unzufriebenheit ist auch ein Element in ber Komplexion des Menschen; es ist zu etwas da; man muß ihm seinen Wirkungstreis anweisen.

Mit wenig Bemühung, im Rausche bes Momentes, wird das Ungeheure zur Welt geboren; rastloser Auswand harmonischer Krafte bringt nach langen Jahren das unsscheinbare Große hervor.

Instinkt ist bas Naturgeset unter bem Scheine bes Willens; Wille ist bas Naturgeset mit Selbstbewußtsenn; Charakter ist bie ausgebildete Gewohnheit zu wollen.

Die Kluft zwischen zwei Naturen ist nicht auszufüllen; denn so hat es die Natur gewollt. Aber hier wird Liebe Pflicht, die nichts als Dulbung ift.

Schickfal und Bufall! Jenem unterwirf bich, biefen unterwirf bir — und bu bift, mas Menschen seyn konnen.

Willst bu bas Licht sehen, so barfit bu nicht ben Ropf hangen; aufwarts mußt bu bliden, benn es kommt von oben.

Die Philosophie lehre uns unser Loos begreifen; die Religion lehre es mit Ergebung tragen; die Kunst lehre es verschönen.

Bei ber Welt sett man sich in Respekt, wenn man tabelt, — bei Bernunftigen, wenn man billig ist.

Weber Demokrit noch Heraklit ist mein Mann. Es ist in der Welt nichts zu belachen, nichts zu beweinen, — aber viel zu betrachten.

Universalgenie? Jedes wahre Genie ist ein Universalgenie. Man hat mehr oder weniger Anlage zu biefem ober jenem, aber man ift ein Genie ein für allemal.

Die Welt spurt die Ueberlegenheit eines tuchtigen Seistes; sie gibt dieß Gefühl burch Kritteln zu erkennen, weil fie sich gern von der Uebermacht befreien mochte; allein nur Liebe und Anerkennung befreien wirklich.

Den mahren Berth Anderer ertennen, heißt feinen eigenen aussprechen; benn nur ber Burbige murbigt.

Die Unzufriebenheit ift auch ein Element in ber Komplexion bes Menschen; es ist zu etwas ba; man muß ihm seinen Wirkungstreis anweisen.

Mit wenig Bemühung, im Rausche bes Momentes, wird bas Ungeheure zur Welt geboren; rastloser Auswand harmonischer Krafte bringt nach langen Jahren bas unsscheinbare Große hervor.

Instinkt ist bas Naturgesetz unter bem Scheine bes Willens; Wille ist bas Naturgesetz mit Selbstbewußtsenn; Charakter ist bie ausgebildete Gewohnheit zu wollen.

Reue ift Berftanb, ber gu fpåt tommit.

Man hatte bie Anlagen zu bilben, bie Reigungen bagegen zu bommen, und babei ftets bie Uebereinstimmung mit fich felbst im Auge zu behalten.

Seber Mensch will eigentlich jeben Andern unders haben, bas ist der Ausbruck für das gemeine Menschenverhältnis. Jemanden nicht anders haben wollen als er ist, heißt ihn lieben, und entspringt aus Erkenntnis. Alle Menschen haben wollen, wie sie sind, heißt die Menschheit erkennen, und lieben. Es versteht sich, daß hier bloß vom Menschen lichen die Rede ist, das diesen Namen verdient. Der Höchste läst uns Alle gelten.

Bas ware bas Große, wenn es vom Rleinen gefaßt werben könnte?

Die gemeinsten Sate sind noch nicht verstanden genug, weil man sie oft gelesen hat. Es wird Einem nichts geschenkt; man muß eben Alles erleben, und bann erst begreift man die Berkettungen.

Man hort immer vom Ibeale; man schwarmt baru-

ber und halt es sich so erst recht vom Leibe. Das mahrhafte Ibeal des Menschen aber ist: ein gesunder Zustand, innen und außen.

Menn uns das Schickfal anrührt, "fo beginnt erft unfer Daseyn. Der Finger des Ungläcks deutet auf unssen Biel. Ein Leben owne rechte: Aufgabe erscheint dem Denker schaal und unnug. Mit was ein Jeder zu kamspfen habe, das unterscheidet die tüchtigen Menschen von einander.

Wo nichts mehr ju entrathfeln bleibt, hort unfer Antheil auf.

Alle Mittel, bie geeignet find, bem Menschen über bie Steppen bes Weltlebens zu helfen, muffen liebevoll gepflegt werden. Der Leichtfünn, biefe liebe Gottergabe, gehort bazu.

Es ift ein alberner Vorwurf: man überschäße bas Mahe, Bekannte; als wenn man im Stande ware, has Ferne, bas Unbekannte nach Berbienst zu schäfen!

Das hochste Glud, das bu erfuhrst, die tiefsten

Schmerzen, die du litteft, bas ift bein mabres Sigenthum. Du kannst es nicht veraußern, nicht hinterlassen.

Ruhme sich Reiner seines Muthes, ber allein auf Erben ift!

Wie der Strom über bie Leichname der Ertrankten seine Wogen hinwalzt, so terne der Geist die Opfer des herzens überfluthen, und, wahrend sie unten ruhen, oben das Licht des himmels wiederstrahlen.

Der Natur ift so viel abzulernen: bie Rube, bie Unermublichkeit, die stete Produktion, die Dauer im Wechsfel, die Grandiosität, die fortbildende Entwickelung.

Granbiositat ift bie Eigenschaft, Alles im Großen und Ganzen, ohne Ruchsicht auf's kleinliche Einzelne, zu wirken.

Ein Gefäß, bis an den Rand voll, läuft über, wenn ein Tropfen barauf fällt. Dann fagen bie Leute: Das Gefäß ift von Einem Tropfen übergegangen!

Umanbern kann sich Niemand, beffern kann sich Jeber.

Die Mobe ist ein interessantes Phanomen. Noch hat es kein Philosoph gehörig beleuchtet.

Oft genug hort man fein Scho in ber Welt; felten einen verwandten, felbstftanbigen Unklang; feltener eine wahte, forbernde Beurtheilung.

Das Gefühl, auf sich zu beruhen, ist mit nichts in ber Welt zu vergleichen. Es ist bas mahre Prometheusabzeichen.

Geringe Menschen sind stolz. Sie halten fest an ihrem ibealen Besit in der Sozietat, weil sie fühlen, daß sie ohne ihn nichts mehr sind. Große Charaktere wissen, daß ihnen Alles bleibt, wenn sie scheinen Alles geopfert zu haben.

Der Einseitige wird, auch bei großer Ausbildung, ftets etwas Robes behalten.

Harmonie ift nicht Gleichsetzung, sondern gehöriges Berhaltniß. Das Riebere muß bienen, bas Hohere herrsichen. So muß die Vernunft der Phantasie gebieten, nicht beibe burfen gleiches Recht genießen.

Es gibt eine Sittlichkeit auch in ben gemeine Berhaltniffen bes Weltverkehrs. Man nennt sie Dikretion.

Das die fcialen Zustande nicht wesentlich find, mad sie nicht weniger nothwendig.

Was du bir felbst glaubft, glaubt bir Jeber.

Nichts ist leichter, als außerorbentlich zu scheiner man braucht nur seine Bedürfnisse zu verbergen; nich schwerer, als es zu sepn: man muß ben Bedürfnisser Menschen entsagen.

Alles Gute liegt in ber Beschränkung bes Subjekt ven gegen bas Objektive: Liebe, Weisheit, Aufopferun Alles Bose ist Egoismus. Jenes erhalt, bieser verneit bas Ganze, und wurde für sich bie Welt zerstören.

Aus bem Vergleichen und Unterscheiben geht die Efenntniß hervor.

Auf der Erkenntniß beruht die Freiheit.

**æ**i je Seber, ber sich bilbet, hat eine Spoche ber Wiedergeburt; wohin er ba geboren werbe, bas entscheibet über sein Schickfal.

Ein gebildeter Mensch ist kein fertiger. Bildung ist ber Weg von Nichts bis zum Ansang. Man hat sich orientirt, — nun heißt es wandern!

Es schauert Einen, wenn man bie Spinnewebenfasten fieht, an benen unsere innere Rultur, also unser eis gentliches Glud hangt.

Die Anlage zur Furcht wird burch Ausbildung bes Denkvermogens ober bes Stolzes bekampft.

Mangel gehoren so fehr zur menschlichen Natur, daß sie bei ber Erziehung gar oft gehegt werben muffen, wenn ein Mensch das werden soll, was nur Er werben kann.

Der Bartheit ift bie Gebulb beigegeben, um fich gu erhalten; ber Kraft bereitet bie Ungebulb oft ben Unstergang.

Reine geistige Ein= ober Mitwirtung ift bie hochste Wohlthat, bie ber Mensch bem Menschen gewähren kann.

Hopochondrie ist Egoismus. Am gewissesten wird sie durch Erwedung bes Sinnes für die Welt und Menschheit geheilt.

Steptizismus ist Schwache. Man resignirt sich beim Gewahrwerben von Schwierigkeiten, die der Muthige mit Ausdauer bekampft. Halbe Aerzte sind meist Steptiker.

Es gibt mehr Dinge im Gehirne ber Narren, als ber Weife begreifen fann.

Wenn Menschen einander haffen, fo kennen fie fich nicht.

Doppelt bleibt bie Aufgabe bes Menschen: abge-

Ein großer Impuls frommt mehr als taufenb Eleine.

Thatigfeit nach einem ernft burchbachten, tief empfun-

benen Zwecke, mit Ruhepunkten bes Genuffes, hebt und erhalt die innere Lebenskraft.

Man erkennt, was Undre leiften, und mochte fich felbst vorgreifen. Das ift ein Kriterium unserer Zeit.

Das Gute, Schte, wenn es ruhig und unverbroffen, sich wiederholend fortlebt, gewinnt magische Krafte, und endlich den gewissen Sieg. Unsere Waffe ist die Offensbarung unsers innern Seyns.

Religion ift bas tieffte und lette Bedürfniß bes hochgebildeten Menschen. Er fühlt, baß er verehren und anbeten muß, und sucht sich bieß Gefühl zu beuten, um ergeben und klar im Lichte ber Gottheit zu wandeln.

"Es ist leicht, ba wo die Gefellschaft empfänglich tst, etwas praktisch hinzustellen. Geht es aber nicht an, so benkt man: Du wirst im Stillen etwas machen, was die Andern nicht verhindern konnen, und was noch Anbere erfreut und in Gesinnung und Streben befestigt."

Eble Erinnerungen find ber Stoff, woraus unfer Gemuth bie Poefie unferes Lebens gestaltet.

Das Beste läßt sich burch Worte nicht mittheilen. Es offenbart sich bas Mark ber Dinge bem stillen, burchbringenben Geiste burch treue Hingebung an die Gegen=
wart; ber Geist bes Lebens bem Guten burch Umgang
und strebenbes Zusammensenn mit ben Besten, die, in
Liebe und verschwiegenen Thaten, eine große, ewige Gemeinde bilben.

Leipzig. Drud von Birfofelb.

## Berbefferungen.

| 7<br>V. | <b>Ch</b> i: | 96  | Beile | 10 | non | oben:         | statt  | fie lies fic.              |
|---------|--------------|-----|-------|----|-----|---------------|--------|----------------------------|
| -       | *            | 195 |       | 1  | 5   | *             | :      | Forberung Rabels, lies     |
| •       |              |     |       |    |     |               |        | Forderung, Rabels          |
|         | =            | 215 | =     | 6  | =   | unten:        | =      | von lies vor               |
|         | :            | 251 | =     | 7  | =   | =             | =      | barum lice barin           |
|         | =            | 321 |       | 6  | =   | cben:         | =      | fichtbar lies fichtbar war |
|         | =            | 327 | 5     | 12 | 5   | .=            | =      | Gefammtheiteindrud lies    |
|         |              |     |       |    |     |               |        | Gefammteinbrud             |
|         | =            | 344 |       | 12 | unb | <b>13</b> vor | ı abei | n follen dem übrigen Texte |
|         |              |     |       |    |     |               |        | gleich gedruckt fein.      |
| _       |              | 354 |       | 6  | nou | oben          |        |                            |





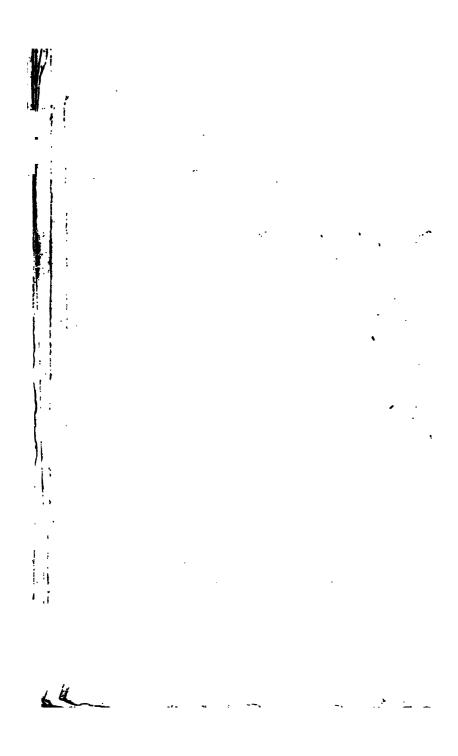





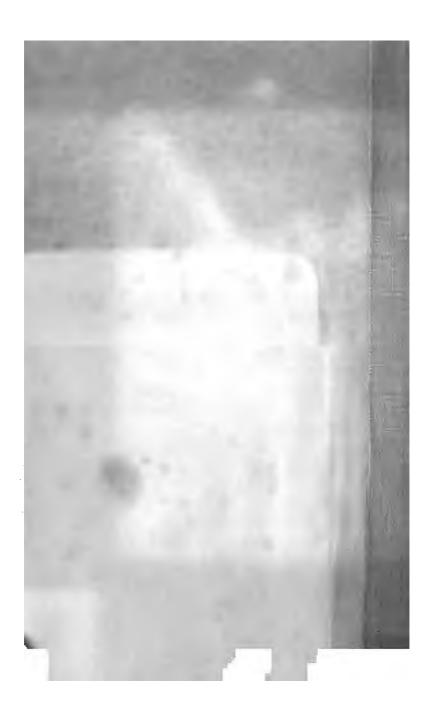

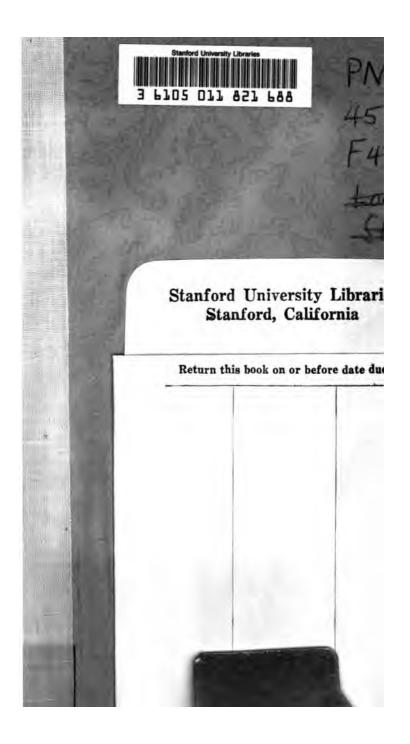

